### Telegraphische Depeschen.

Inland.

### Reues Bahnunglück.

Gin Shepaar umgekommen, fünf Berfehte. Bellevue, Mich., 27. Sept. Auf ber Chicago & Grand Trunt-Bahn er= eignete sich heute früh um 2 Uhr in ber Nahe bon hier wieber ein schlimmes

Der Expressug No. 5, welcher weft: lich fährt, hatte fich um zwei Stunden berfpatet und stand gerande bor ber Station, als er bon einem in gleicher Richtung fahrenben Grie-Expressug angerannt wurbe. Gin Ertramagen, ber an erfterem Bug hinten angehängt

war, wurde bollständig gertrummert. henry U. Newland bon Detroit, Mitglied ber bortigen Belg=Groß= handlerfirma henry A. Newland & Co., wurde nebft feiner Gattin getob= tet. Die Beiben waren geftern Abend bon Detroit abgefahren und wollten bie Chicagoer Weltausftellung befuchen.

Berlett find: SowardMeredith, Caffirer ber Chicago= & Grand Trunt= Bahn (fcwer bermunbet), feine Gattin (wahrscheinlich töbtlich verlett), Wil= liam Coftles, Borter (töbtlich berlett), William Abernatty, Roch (fchwer ber= lett), Jennings, Beiger auf bem Grie-Bug (fchlimme Brühwunden.)

Berfchiebene andere Perfonen mur= ben leicht berlett.

Sr. Atwater, Superintenbent ber Grand Trunt-Bahn, außerte fich über bas Unglück: "Ich kann noch nicht fa= gen, wen die Berantwortung bafür trifft. Es herrschte gur Zeit bes Bu= fammenftoges ein bichter Rebel, unb ber Locomotivführer bes Grie-Buges hat vielleicht ben bor ihm befindlichen Run gar nicht gefehen, bis es zu fpat

### Feuerflammen.

Milmautee, 27. Sept. In ber gro= Ben Möbelfabrit von B. A. Ripp & Co. an huron Str. brach heute in al= ler Frühe ein furchtbares Feuer aus. Man schätt ben Berluft auf \$200,=

(Später:) Die Ripp'sche Fabrit ift faft bollftändig niebergebrannt. Es berbrannten für etwa \$50,000 Möbel mit. Das Feuer entftanb im Bureau, indem ein Gascanbelaber bas Solz= wert entzündete. Bom Gebäude, mel= thes ber Frau Seaman gehörte, fteben nur noch bie fahlen Mauern. In bem anftogenben, RraufeSotel", einem wohl= feilen Roft= und Logirhaus, verurfachte bie Feuersbrunft eine Banit, boch wurde niemand berlegt, und bas So= tel wurde im Betrage von mehreren hundert Dollars beidabigt.

Das genannte Mobelgeschäft mar auch bei bem Feuer bes borigen Jahres eine Fabrik in Nord-Milwaukee.

### Der "größte" Amerikaner geftorben.

Providence, R. J., George Walter, mahrscheinlich ber größte Mann in ben Ber. Staaten ift in Rodland am Typhus gestorben. Er war 42 Jahre alt und wog 500 Pfund. Um die Taille maß er 72 Boll, und er war 5 Fuß 11 3off hoch.

### Demokratifder Staatsconvent.

Bofton, 27. Sept. Heute trat in ber Mufic Sall" unter fehr gahlreicher Betheiligung bie bemotratische Staats= convention für Maffachufetts gufam= men. John G. Ruffell murbe einftim= mig wieder als Gouverneurscandibat aufgeftellt; er hielt eine mit großem Beifall aufgenommene Rebe. Es mur= be eine Brincipienerflarung angenommen, welche u. A. auch die Haltung bes Prafibenten Cleveland und bes Sefretars Carlisle in ber Währungs= frage billigi und sich entschieden gegen das McKinlen'scheZollgesetz ausspricht.

### Dampfernamrichten. Mugetommen:

New Yorf: Roland von Bremen; Schiebam bon Umfterbam. New York: Lydian Monarch von

Antwerpen: Belgenland und Chica= go bon New Yort; Swigerland bon

Philadelphia. Glasgow: Circaffia bon NewYort. Liverpool: Catalonia bon Bofton. Southampton: Gellert, bon Rem

York nach Hamburg.

Bremen: Lahn bon New Yort. Abgegangen:

New York: Savel nach Bremen; Cufic nach Liverpool.

Genua: Befer, bon Reapel nach Rem Dorf über Gibraltar. Un Lewis Island borbei: Stalia, bon Stettin nach New Yort.

### 2Setterbericht.

Für bie nächften 18 Stunben folgendes Wetter in Illinois: 3m Muge= meinen schön; ein wenig fühler Donnerftag fruh, mit Froften in norblichen Theilen, am Donnerftagnachmit= tag langfam fteigenbe Temperatur in Minois; beränderliche Winde.

- Unweit hummelstown bei harrisburg, Ba., war bor etwa einer Bo= che bie 9jährige Agnes Wright auf bem Bege gur Schule bergewaltigt und ermorbet worben. Jest hat ber berhaftete Lanbarbeiter Benjamin Tennis, ein Wittmer bon 42 Jahren und Bater bon fieben Rinbern, geftan= ben, daß er das entsehliche Berbrechen berübte. Lynchlustige Bolkshaufen um-lagern jeht beständig bas Gefängnis.

### Musland.

Der "kranke Löwe". Bismard und Raifer Bilhelm.

Berlin, 27. Sept. Höchst entmu= thigende Angaben über ben Zustand bes alten Bismard macht ber geftern Abend aus Riffingen hier eingetroffene Maler Alers, welcher mit ber Familie Bismard eng befreundet ift. Er faat. Bismard leibe bor Allem an einer acu= ten Lungenentzunbung, beren Charatter bie Mergte erft erfannt hatten, als fein Befinden ichon fehr bebenklich ge= worden fei, und im Gangen fei er nur noch ein Schatten von dem, was er früher gewefen; bie Rleiber bingen

tleiner geworben fei. Der Berliner Correspondent ber Londoner "Times" gibt bem Publi= cum ben Rath, auf die Angaben in ber beutschländischen Zeitungen über bie Musfohnung zwischen Raifer und Bis= mard nicht zuviel Gewicht zu legen. Noch immer find alle Blätter bon bie= fer Ungelegenheit boll.

ihm in Falten am Leibe, und er febe

fogar aus, als ob er um einen Ropf

Caprivi und Stalnofin. Berlin, 27. Cept. Es find Borbereitungen für eine neue Zusammen= tunft zwischen bem Reichstangler Ca= privi und bem öfterreichisch=ungarischen Minifter bes Meußern, Grafen Ralno= th, getroffen worben. Wahrscheinlich wird bie Unterredung Ende biefer Woche in Rarlsbab ftattfinben, mo Capribi gegenwärtig jum Rurgebrauch weilt.

### Des Raifers Rüdkehr. Berlin 27. Sept. Raifer Wilhelm

traf bereits heute Bormittag an ber Wildpartstation wieber ein, nachbem er ben öfterreichisch=ungarischn Da= nöbern beigewohnt und fich auf ber Jagb bergnügt hatte.

### Erfinder Denamal.

Rarisruhe, Baben, 27. Sept. Das Denkmal, welches hier bem Erfinder ber Draifine, bem babifchen Forstmei= fter Rarl v. Drais, Freiherr v. Cauerbronn (geb. 1785, geft. 1851) errich= tet worden war, ift unter entsprechen= ben Feierlichkeiten enthüllt worben.

### Der ungarifche Beichstag.

Wien, 27. September. Der ungari= fche Reichstag ift zusammengetreten. In Budapest macht man fich auf eine fturmifche Geffion gefaßt. Der Rampf um bie Civilehe und an= bere bom Ministerium Beferle geplante tirchenpolitische Reformen wird aller Borausficht nach ein überaus hef-

Budapeft, 27. Sept. Dr. Weferle,ber ungarische Premierminifter, unterbrei= tete bem Abgeordnetenhaus bes ungarifchen Reichstages bas Budget für 1894. Dasfelbe zeigt, baß bie Ginnah= men um 21,649,701 Gulden zuruckge: gangen find, infolgedeffen der Ueber= schuß für 1894 nur 11,688 Gulben betragen wird.

Wien, 27. Sept. In Innsbrud und auf bem Jselberge find alle Bor= bereitungen für bie Enthüllung besun= breas Sofer=Dentmals getroffen. Die Stadt prangt bereits im feftlichen Flaggenschmuck und ist von Fremden aus nah und fern, barunter zahlreichen Umeritanern, überfüllt. Raifer Frang Sofeph wird gur Dentmal-Enthüllung erwartet.

### Furchibares Schickfal.

Wien, 27. Sept. Gin trauriges Schickfal hat die Familie des in Preß= burg in Ungarn anfässigen und bort allbeliebten prattischen Arztes Dr. Boedh betroffen. Dr. Boedh, ber fich namentlich als Rinberarzt eines mohl= begründeten Rufes erfreut, tam bom Bejuch bei einem feiner an Diphtheri= tis erfrantten fleinen Patienten nach Saufe. Gein fechsjähriges, ihn bereits mit Ungebuld erwartenbes Söhnchen sprang ihm entgegen, kletterte an ihm hinauf und tüßte ihn, tropbem ber be= forgte Bater bas Rind abzuwehren berfuchte. Gegen Abend erfrantte ber Rleine und am nächften Morgen war er eine Leiche. Dr. Boedh ift jest im Irrenhaufe!

### Schreckliche Fenersbrunfte.

Wien, 27. Sept. Der Ort 3mor in Galizien wurde durch eine Feuersa brunft vollftändig zerftort. - InMo= dow, Böhmen, brannten 180 Saufer nieber, wobei acht Menfchen ben Flam= mentob fanben.

### Bon der Cholera.

St. Petersburg, 27. Gept. In un= ferer Stadt wurden neuerdings wieber 60 neue Cholera-Erfrankungen und 23 Tobesfälle angezeigt.

hamburg, 27. Cept. Wieber find 6 Cholera-Erfrankungen und 1 Todes= fall zu conftatiren, besgleichen in Altona ein neuer Cholerafall.

### Gines Complotts verdachtig.

St. Petersburg, 27. Sept. Unter bem Berbacht, an einem nihiliftischen Complott betheiligt zu fein, find in Warschau wieder 18 Studenten, Sohne angesehener polnischer Familien, sowie eine ruffische Gouvernante verhaftet

### 22,000 3nden gemagregeft.

St. Petersburg, 27. Sept. Den Gouverneuren in den Hauptorten Oft-Sibiriens ift bon bier aus bie Beifung zugegangen, bas Gefet ftreng burchzus führen, welches ben Juben ben Aufenthalt nur innerhald gewisser Bezirte acftattet. Infolgebeffen werben nicht we= niger, als 22,000 Juben, barunter viele reiche Raufleute, ihren Wohnsit wech= feln muffen.

### frankreich und Siam.

Meuer frangofischer Bewaltftreich. Paris, 27. Sept. Gine aus Chanti= bun, Siam, über Singapore einge=

troffene Depesche melbet: Das frangösische Rreugerboot "Mouette" hat bas Fort Paknam eingenom= men und eine Garnifon borthin ge= legt. Die frangöfische Tricolore wur= be über bem Fort aufgehift, sowie auch an ber Fahnenftange ber gegen= überliegenben Signalftation. Bur Beit, als die Depesche abgeschickt wurde, wa= ren bie Frangofen gerabe bamit be= schäftigt, um die Barraden berum

Schiefigraben anzulegen. Chantibun, auch Chantabun nannt, liegt an einem Fluffe in ber Rahe bes Golfes bon Siam, und nur 175 Meilen von Bangtot, mit welchem es telegraphische Verbindung hat. Viele Boote aus Canton werben in Chan= tibun befrachtet. Es hat eine Bebolte=

rung bon 30,000. London, 27. Cept. Gine Specialbe= pefche aus Bangtot an bie "Times" befagt, daß die französisch=siamesischen Beziehungen wieber recht gespannte geworben find, namentlich infolge bes bictatorischen Auftretens bes frangofi= fchen Specialgefanbten be Billiers. Reuerdings war berfelbe bon ber fia= mesischen Regierung ersucht worben, feine Mehrforberungen fchriftlich ein= zureichen, worauf er eine bariche und reche Antwort gab, welche die siame= sische Regierung sehr beleidigte. Of= fenbar ift er fest entschlossen, noch mehr Bugeftanbniffe von Siam zu erpreffen ober mit aller Gewalt einen Krieg her= beiguführen. .

### Japans Bafferkataftrophe.

Bictoria, B. C., 27. Gept. Den Poftnachrichten zufolge, welche mit bem Dampfer "Empreß of India" aus Jaspan hier eingetroffen find, wurden bei ben Sochfluthen in Gifu 682 Saufer weggeschwemmt, 14,025 Säuser tamen unter Waffer, 238 Menfchen berloren ihr Leben, und 30,205 wurden obbach= los. Die Hochfluth war bie verhäng= nigvollfte, welche in ber Neuzeit borge= tommen ift, und bas Baffer ftieg 5 Fuß iiber ben höchsten je verzeichneten

### 30 Perfonen getödtet.

Bancouber, B. C., 27. Gept. Mit bein Dampfer "Empreg of India" ift bie Nachricht eingetroffen, bag berRef= fel eines Dampfers, melder an ber ia: panischen Rüfte fährt, in die Luft ge= flogen ift, wobei 30 Personen getödtet

2Mit 60 Menfchen verbranut! Victoria, B. C., 27. Sept. Sier af die Rachricht ein, baß ber ruffifche Dampfer "Alphons Zeevede" mit fech= zig Menschen auf hoher See verbrannt

### Der Brafififde Burgerfrieg.

New York ,27. Sept. Dem "Geralb" wird aus Brafilien bepefchirt, bag bie Revolutionare, welche die Stadt Rio be Janeiro angreifen, noch mehr Waffen und Schiegbedarf erhalten haben, und man jett erft recht heiße Rampfe er= wartet. Die Nachricht, bag bie Mufftandischen Defterro, auf ber Infel Santa Catarina, eingenommen haben, bestätigt fich. Dagegen behauptet sich bas Fort Santa Eruz noch immer.

Nach ben letten Berichten haben bie Schiffe ber Aufständischen gestern bie Stadt wieder eine Zeit lang tüchtig bombarbirt, aber bann auf Erfuchen ber ausländischen Schiffe bas Bom= barbement vorläufig wieber eingestellt. Es find neue Unterhandlungen im Sange. Führen biefelben zu feinem befriedigenden Ergebniß, fo wird ber Rampf fchlimmer losgehen, als borber.

### Telegraphifche Motigen.

- In Weimar ftarb bie befannte Soficaufpielerin Luife Bettftadt. - Die preußischen Landtagsmah=

len find amtlich auf den 11. November In London find in ben letten fie ben Tagen 88 Perfonen an ber Diph= theritis geftorben. Das ift bie boch=

fte je vorgetommene Biffer für biefe Rrantbeit in London. — Im Ganzen sind jett in der boh= mifchen Sauptftabt Brag, feit Berhangung bes tleinen Belagerungszustanbes

über biefelbe, 70 Berhaftungen vorge= nommen worben. — In Frankreich wird die Herzlich= feit, mit welcher ber ruffifche Bar ben Grafen bon Paris und ben Bergog bon Orleans in Ropenhagen empfan: gen hat, mit Migtrauen betrachtet, ja beinahe als eine Beleibigung ber fran=

zöfischen Republit als folcher angefe=

- Die Socialiften Wiens proteftirten geftern Abend in einer großen Berfammlung bagegen, baß fie irgenb etwas mit ben Anarchiften zu thun hätten, zugleich behaupteten fie, bie jungft erwähnte Unarchiften=Berfchmö= rungsfenfation fei lebiglich eine fünft=

liche Mache ber Polizei. - Gine Depefche aus Berlin befagt: Immer entschiedener nehmen bie Rothen in ben Probingen Stellung gegen ben Berliner "Gefchäftsfocialismus". welcher "Laffalle-Schnaps", "Liebfnecht=Cigarren", "Genoffen=Suite". "Socialbemotraten = Spielfarten" L. m. zeitige.

### Telegraphifde Motizen.

In Lemberg, Galigien, ift ber 120. Jahrestag ber erften Theilung Polens als Tag ber Trauer begangen worden. Die meiften bortigen Ge=

schäftshäufer maren geichloffen. - Der blutbürftige, bon ben Franzosen "eigentlich" abgesetzte König Be= hangin bon Dahomeh, Weftafrita, foll neuerdings Abgefandte nach Frankreich mit Friedensbedingungen geschickt ha=

- Raifer Wilhelm ift geftern, nach= bem er auch noch auf ben Privatgütern bes Kaifers Franz Josef gejagt und fich bon Letterem herglich und mit ei= nem "Auf Wiebersehen" berabschiebet hatte, mit feinem Extragug bon Schon= brunn aus wieber nach Berlin gurud= gefahren. Wie schon gemelbet, tritt er einen Jagbausflug nach Schweben an. gu welchem er bom König Oscar ein= geladen worden ift.

- Bellegrini, ber frühere Brafibent bon Argentinien, befindet fich aber= mals als Gefangener in ben Sanben ber bortigen Aufständischen und wird wahrscheinlich processirt und erschof= fen werden. Un ben Zugängen bes Hafens von Buenos Uhres erlitten neuerdings bie Aufftanbischen eine Schlappe, fofern mehrere gu ben Re= bellen übergegangene Torpeboboote mit ben Regierungsichiffen anbanben und bon legteren, bie in ber llebermacht maren, nicht nur gurudaefchlagen, fon= bern auch verfolgt und gekapert wur=

- Die spanische Polizei in Mabrid und Barcelona fest ihre Berfolgung anarchiftischer Attentäter fort. Biele politische Berbächtige haben Mabrib berlaffen, um ber Berhaftung gu ent= geben. In ber Wohnung eines berhafteten Fabritarbeiters Ramens Cerra= ja fand man neuerdings einen Sollen= maschine und zwei mit Dynamit ge= labene Röhren. Der Anarchift Ballas, ber wegen bes Bombenattentates auf General Martinez Campos, ben Dber= befehlshaber ber fpanischen Urmee, berhaftet wurde, hat geftanben, bag er icon feit borigem Mai bem General unabläffig nachgeftellt habe.

- Bu Beloit, Bis., bilbete fich geftern bas erfte Gis in biefer Saifon, in ber Dide bon einem Biertelgou.

- 3m Bunbesfenat nahmen ge= ftern Balmer bon Minois und Boor= hees bon Indiana ben Brafibenten Cleveland gegen bie perfonlichen Un= griffe bes Gilberbolbes Stewart warm in Schutz.

- Bei McMillan, Wis., ftiegen amei Theile eines Guterzuges auf ber Milwautee-, Late Chore- & Weftern Bahn zufammen, wobei Alfred Coot, ber fich als Paffagier in ber Cabufe befand, innerlich fehr schwer verlett

wurde. - Bu Rufhville, 311., find geftern Abend brei bon ben vier Gefangenen bes Schupler-Countngefängniffes aus= gebrochen, indem fie ein Loch durch bie Wand schlugen. Man hat noch nicht bie geringste Spur bon ihnen.

- Mus Greenville, Il., wird gemelbet: Die Familie Mnott in Lama= too ift eine wahre Gelbftmorberfami= lie; jest hat fich Joseph Migoit, ein angefehener Landwirth, erhängt, und fein Bater, fein Großvater und fein Ur= großbater hatten genau basfelbe ge=

than. - Richter Ebward P. Bail berte bie Großgeschworenen besRreis= gerichtes in Decatur, 30., auf, ben greulichen Lynchmord an bem Reger Bufb (am 3. Juni b. 3. in ben Stragen von Decatur) zu untersuchen und bie Schuldigen zur Rechenschaft zu zie= hen. Die Großgeschworenen bes bori= gen Termines hatten bie Ungelegen= heit einfach mit Stillschweigen über=

### Lofalbericht.

### Das Ende noch nicht da.

Polizeichef Brennan erklärt, bag bie Urt und Weife, in welcher geftern Abend bie Proceffirung ber Poligiften Cole und Charten bon Geiten ber Bolizei-Untersuchungsbehörbe geführt wurde, gegen alle Borichrift berftofen Er hält Cole für ganglich un= foulbig und bürfte Charten bie Strafe schenken, obwohl er zubor bie Sache personlich auf's Allergenaueste unter= fuchen will. Die borgenannten Boli-Biften waren wegen ihres Auftretens gegen ben Richter Brentano, wie an anderer Stelle berichtet, zu Gehalts= abzügen verurtheilt worben.

### "Soteltod."

Ein gemiffer howard Mbams, angeb= lich von Betersburg, murbe beute, an Gas erstidt, im Arlington Sotel, an Stonen Jeland Abe, aufgefunben. Der Berftorbene ging geftern Abend betrunten gu Bett und heute Morgen ftellte es fich heraus, bag ber Gashahn in feinem Bimmer weit offen mar. Ueber feine Perfonalien ift wenig be= fannt, man weiß nur, bag er 233ahre

### Die Abendichulen.

Um nächften Montag Abend wer= ben in 48 ber Chicagoer Schulhaufer ben in 48 bet Schulen wieber eröff= bie Abend-Frei-Schulen wieber eröff= ber Unterricht bauert bon 7-9 Uhr und wird mitAusnahme bon Samftag und Sonntag allabenb= lich extheilt.

### Seutige Brande.

Dier Gebande durch eine verderb. liche feuersbrunft in Schutt und Ufche verwandelt.

Durch eine berheerenbe Feuers= brunft, Die heute Morgen um 2 Uhr 30 Minuten in Gilbert Quinlans Scheune, No. 952 Ballou Str., in ber Rahe von Bloomingbale Road, gum Musbruch tam, wurden nicht weniger als bier Gebäube in Schutt und Afche bermanbelt. Unfangs ichien es, als menn bie gange Radbarfchaft bem Berberben geweiht fei, und nur bem energifchen Ginschreiten ber braben Reuerwehr ift es ju berbanten, bag ein weiteres Umfichgreifen ber Flammen verhindert murbe. Der Gefammtver= luft wird auf \$9,000 peranschlagt.

Die bon ben Flammen zerftorten Ge= baube find bie folgenben: Gilbert Quinlans Stall, Schaben

Gilbert Quinlans Wohnhaus, Schaben \$1000. Dreiftodiges Gebäube. No. 954-

956 Ballou Str., Eigenthum berFir= ma Apple & Hoffmann, Berluft Zweiftodiges Gerbereietabliffement,

BefigerSchulg & Co., Schaben \$1000. Der Brand hatte ichon großeFort= schritte gemacht, bebor er bon einem bes Weges tommenben Poliziften be= mertt murbe. Die Feuerwehrleute hat= ten bei bem heftig wehenben Winbe einen harten Stand. Dem erften Mlarm mußte ein zweiter folgen. Erft nach ein= ftunbiger, mübevoller Arbeit mar bas Feuer fo weit unterControlle, baß jebe weitere Gefahr als befeitigt angesehen werben tonnte. Den Bewohnern ber niebergebrannten Bebäube gelang es, fich fammtlich rechtzeitig in Sicherheit gu bringen. Die obengenannten Sau= fer wurden, mit Ausnahme bes qu= lett genannten, bollftanbig einge= afchert. Die Entstehungs-Urfache bes Branbes fonnte bisher nicht mit Gicherheit in Erfahrung gebracht mer= den. Der Berluft ift gum größten Theil

burch Berficherung gebectt. Etwa zwei Stunden fpater murbe bie Feuerwehr nach bem 11 fiodigen Wohnhause von George Harding, No. 6222 Goodspeed Str., gerufen, wo burch eine schabhafte Ofenrohre ein Brand jum Musbruch gefommen war. Mlle Unftrengungen, bas Feuer auf fei= nen heerd zu befdranten, follten erfolglos bleiben. Die Flammen ergrif= fen auch bas benachbarte zweiftodige Solggebäude bon I. G. Unberfon und richteten hier einen Schaben von \$800 an. Das Sarbing'iche Wohnhaus murbe faft bollftanbig gerftort. Schaben wird auf \$1500 beranfchlagt. Den Bewohnern, welche beim Musbruch bes Feuers in festem Schlafe la=

gen, blieb taum Zeit, ihr nadtes Leben gu retten. Die gange Ginrichtung ba= gegen wurde ein Raub bes gierigen Elementes.

### Gine geheimniftvolle Befdichte.

Schwere Unschuldigungen gegen William und francis head erhoben.

Eine junge hubsche Frau, Die sich Gba L. Sead nennt, erichien geftern bor Richter Fofter und erwirtte einen Ber= haftsbefehl gegen William S. Sead und Francis Beab. Der Untlage liegt eine gebeimnifbolle Gefchichte gu Grunde, Die zum großen Theil noch in tiefftes Dunkel gehüllt ift. Frau Beab beschul= bigt bie Bertlagten, einen fiebenjährigen Knaben, Namens Daniel Grant Sead, gestohlen, mighanbelt und miber= rechtlich eingesperrt zu haben. Someit bis jest in Erfahrung gebracht werben konnte, ist die Klägerin die Mutter des in Frage tommenden Anaben. Giner ber Bertlagten foll ber Bater besfelben, ber andere ber Großbater fein. Rach ber Aussage ber Rlägerin, bie por etwa acht Monaten bon Louisville, Rn., nach Chicago gefommen war, befindet sich das Kind in einem hiesigen Usul für Beiftestrante. Die Geheimpolizisten Walner und Flynn, bon ber Central= Station, find mit ber Aufarbeitung bes Falles betraut worden, verhalten fich aber fehr schweigfam und laffen fich auf weitere Enthüllungen nicht ein.

Bor längerer Zeit wohnte eine Dame, bie ihren Namen gleichfalls als Frau Eva L. Head angegeben hatte und eine große Aehnlichkeit mit ber gegenwärti= gen Rlägerin befeffen haben foll, im Masonic Temple, wo fie im Zimmer 1112 ein photographisches Atelier ein= gerichtet hatte. Sie wurde eines Tages wegen Verausgabung falscher Cheds berhaftet und am 7. Marg ben Groß= geschworenen überwiesen. Die Antlagen waren damals por ben Richtern Chon und Glennon berhandelt worben. Die angebliche Frau Beab hatte bei bem gerichtlichen Berhor gu ihrer Berthei= bigung angeführt, baß fie bem Mor= phiumgenuß ergeben und zeitweise nicht im Stanbe mare, ihre handlungen gu controlliren. In ihrer Begleitung befand fich bamals ein fechsjähriger Anabe. Mis fie nach Chicago fam, war fie angeblich im Befige mehrerer Em= pfehlungsichreiben bon berichiebenen hervorragenben Bürgern Rentudys.

\* Zu benjenigen Unternehmungen auf bem Midway Plaifance, welche mit einem Deficit arbeiten, gehört bie "Straße bon Cairo" entschieden nicht. Diefelbe hat bis jum heutigen Tage bereits \$20,000 an Divibenben ausbegahlt. Roch beffere Geschäfte foll bas große "Ferris-Rab" machen.

### Senfationelle Verhaftung.

Die Sode Parker Polizei glanbt die Kendalloille-Ränber zu haben.

Drei verdächtige Kerle heute in Kensington verhaftet.

### Einer davon identifizirt.

### Einzelheiten.

Fünf Männer, beren Benehmen ber Polizei in Renfington verbächtig bor= tam, murben beute Morgen bon mehreren Poliziften eine gange Strede lang burch bie bunnbesiebelte Gegenb am Calumet Gee verfolgt, und es ge= lang ben Beamten, brei ber Berfolg= ten zu verhaften und nach ber Sybe Part-Polizeiftation zu bringen. Verhaftung mag fich als ein außer= orbentlich guter Fang berausftellen; Lieutenant Baffett, ber bie Berfolgung ber berbächtig ausfehenben Rerle angeordnet und geleitet hatte, ift nämlich ber Unficht, bag bie Betreffenben in ben Rendalville-Bahnraub bermidelt find. Diefe Unnahme erhalt eine ge= wiffe Beftarfung burch Meugerungen bon Ungeftellten ber Michigan Cen= tral=Bahn, bie Lieut. Baffett wichtig genug erschienen, um weitere Nachfordungen in ber Angelegenheit angu= ftellen. Auf ber Sybe Part-Polizei= station gaben die Berhafteten ihre Na= men als John Wilfon, John Graham und James Ring an und erflärten, baf fie in Ranfas als Gifenbahnarbei= ter beschäftigt maren und foeben erft

Chicago erreicht haben. Die Genannten, gufammen mit ih: ren beiben entflohenen Rumpanen, erregten zuerft baburch in Renfington gemiffes Auffehen und ben Berbacht berichiebener Bahnangeftellter, baß fie fich an ber Bergweigung ber Geleife ber Minois Central und Gaftern 31= linois-Bahn bei Renfington in ber= bächtiger Weise zu schaffen machten. Chas. Toolen, ein Wagenschmierer ber Midigan Central=Bahn, machte ber Polizei Unzeige und es murben Die Poligiften Benberfon und Mur= boch gur Beobachtung ausgefandt. Da bie Poligiften in Civiltleibung maren, erregten fie feinen Argwohn und hatten Gelegenheit, ju feben, wie 3mei bon ben Leuten in Sobbies Gifenmaa= renhandlung hineingingen. Gie berlangten hier zwei Pfund Pulver, tonnten bas Gewünschte aber nicht be= fommen, und fauften bas Bulver in Secord & Soptins Gefchaft an ber 115. Str. Als bie Poligiften bie Beiben nun berhaften wollten, erflär= ten fie, baß fie Gifenbahnangestellte feien und jest Urlaub hatten, und machten Miene, Wiberftand gu leiften. John Graham, ber Gine ber Beiben, lug Roligist Henberson und begann babongulaufen. Diefer aber rehob fich fofort, eilte ihm nach und holte ihn in ber Nähe von Swifts Eishaus am Calumet=See ein. In ber 3wischenzeit war ein Patrolwagen nach ben brei Unberen ausgefandt worden, biefe hatten aber jebenfalls Lunte gerochen und waren entflohen. Es murbe nun an bie Berfolgung ge= gangen, aber nur Giner bon ben Drei= en wurde in einem leeren Guterma= gen entbedt, bie beiben Unberen find thatsächlich entkommen. James Ring

ift ber Name bes britten Berhafteten. Trop forgfältiger Nachforschungen fonnten feinerlei Baffen ober Berbre= cherwertzeuge in ber Gegenb, über welche die Rerle entflohen waren, ge-

funden werden. Gin alter, unter bem Namen "Bete" in Renfington befannter Bahnarbeiter machte Lieut. Baffett die überraschen: be und wichtige Mittheilung, bag bie Rerle Gewehre und Sandtaschen bei fich hatten. Lieut. Baffett läßt auf Diese Mittheilung bin erft recht weitere Rachforschungen anftellen. Wichtiger noch als die erwähnte Mittheilung ift bas, was ber Expregbotehamblin fagt, ber von Lieut. Baffett fofort nach ber Sybe Part-Polizeistation berufen wurde, um die brei Berhafteten eben= tuell zu recognosciren. Nachbem er bie Leute gefeben, erflärte er, bag er einen babon als . einen ber Renbalville= Bahnräuber an ber Stimme wieberer= fenne. Weiter fonnte er allerbings bie brei Verhafteten nicht mit bem Bahn= raub in Berbindung bringen und bie brei in ben Sanben ber Polizei Be= findlichen entsprachen ihrem Aussehen nach nicht ber Beschreibung, welche von ben Renbalville=Bahnraubern gegeben

Später: Wilson und Graham hatten jeber zwei gelabene Revolber bei sich, als fie berhaftet wurden. Auf bie Melbung bon ber erfolgten Berhaftung ber brei Rerle ließ Inspettor hunt die Gutermaggons und bie gange Gegenb in ber Nähe bon Swifts Eishaus bon fechs Beheimpoligiften weiter burchforfchen, bis jest ohne Erfolg.

SuperintendentWhgant wurde heute Vormittag ebenfalls bon ber Berhaf= tung ber brei Rerle in Renntnig gefest und aufgefordert, fich behufs Re= cognoscirung berfelben in ber Sybe Bart Boligeiftation einzufinden. Infpector hunt ift ber Unficht, bag bie Rerle an ber Renbalville Affaire ober an einem anberen Bahnraub bethei= ligt gemefen feien, ober einen Bahn= raub geplant haben.

Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

### Vanik im Börlengebänd?.

Ein Wahnfinniger verwundet zwei Perfonen durch Revolverschuffe.

Die Verletten dürften kaum mit dem Leben davonfommen.

Der Schießbold schließlich entwaffnet und dingfelt gemacht.

### Einzelheiten.

Gine entfetliche Scene fpielte fich heute Mittag, turg bor 12 Uhr, im Borfengebäude ab und verurfachte eine ungeheure Aufregung. Gin unbefann= ter Mann, ber offenbar wahnsinnig war und auf ber Gallerie im hinteren Theile bes weitläufigen Gebäudes ftand, jog plöglich einen Revolver herbor und feuerte fünf Schuffe ab. Drei Rugeln brangen in bie Wand, mahrend burch bie beiben anderen zwei Personen schwer verlett murben. herr M. F. Bennett, ber Gefretar ber "Board of Trade Mutual Benefit Affociation", und ein prominentes Mitglied ber Borfe, erhielt einen Coug in ben Ra= den und fturgte, blutuberftromt, gu Boben. Dem Telegraphisten C. B. Rosmell murbe bas Rinn gerschmettert und bas Geficht bis gur Untenntlichfeit entstellt. Beibe find lebensgefahr= lich bermundet und dürften faum ba-

Bennett murbe in ein anftogenbes Rimer getragen, und fofort ärztliche Silfe berbeigeholt. Mittlermeile batte Tom Barrett, ein Mitglied ber Borfe, ben Schiegbold entwaffnet und ben Banben eines Poligiften übergeben. Die Nachricht von ber Mordaffaire hatte fich mit Winbeseile burch bie gange Rachbarichaft verbreitet. Bon allen Gei= ten ftromten Reugierige berbei, um Näheres zu erfahren. Die Polizei hatte große Mühe, Die aufgeregte Menichen=

menge auseinanderzutreiben. Der Mann, welcher bie Schiffe abefeuert hatte, war wie gefagt, augencheinlich irrfinnig. Er ift groß und fraftig gebaut und etwa 40 Jahre alt. Unfangs weigerte er fich, feinen Ra= men angugeben, nannte fich aber fbo= ter Caffius Belbing und behauptete, in bem haufe No. 365 La Galle Abe. gu wohnen. Das war Alles, was man aus ihm berausbefommen fonnte. Bennetts Ableben wird ftundlich erwartet. Much Rogwells Buftand ift ein fehr fritischer. Die Scenen, welche fich während ber Schiegerei in bem Ge= baube abfpielten, fpotteten jeber Be= fcbreibung. Die Corribore und Bal= lerien maren bicht mit Menfchen befett. Mes fturgte, bon wilber Banit ergrif= fen, ben Ausgängen zu, ober suchte Schut hinter einem Borfprunge. Nur Berr Barrett, bewahrte feine bollftanbige Rube. Ihm ift es gu berbanten, baß meiteres Unheil verhütet murbe.

Er ift ein Mitglied ber Firma Bon= ben & Co. beren Bureau fich in bem haufe No. 6-8 Sherman Str. befin= bet, wo fie ein großes Getreibeversandt= geschäft betreibt. Bon vielen Seiten wurden bem muthigen Manne für fein energisches Auftreten Glückwünsche bargebracht. Er hatte mit bem Wahn= finnigen einen harten Rampf zu beftes hen, bevor es ihm gelang, ihn gu ents

waffnen und unschäblich zu machen. herr Bennett ift 50 Jahre alt und hat mit ber Borfe feit 20 Jahren in Berbindung geftanben. Geine Rinber find fammtlich erwachfen. Geit bem Tobe feiner Gattin wohnte er in bem Saufe einer verheiratheten Tochter an ber Weftfeite.

### Großes Unglud berhütet.

Die halfted Str. = (Noth=) Brude fturgt ein.

### Eine Person getödtet.

Die Halfteb Str.=Briide nahe Archer Ave. ift heute Nachmittag um halb 3 Uhr eingefturgt. Gine Berfon murbe babei getöbtet, zwölf andere gog man roch lebend aus bem Waffer.

### Temperaturftand in Chicago.

Bericht von ber Wetterwarte bes Mus bitoriumthurmes: Gestern Abend um 6 Uhr 61 Grad, Mitternacht 56 Grab, heute Morgen 6 Uhr 43 Grad, und heute Mittag 62 Grad über Rull.

\*Bu Ehren bes Fesitages bes Staates Indiana foll heute Abend auf bem Weltausftellungsplate ein Feuerwert abgebrannt werben, bas an Großartig= feit kaum jemals zubor in ber "Weis Ben Stadt" erreicht worben ift.

\*Richter Bater fprach heute bem Mofes Levy, welcher einen gewiffen John Egan wegen gefehwidriger Berhaftung und Mighandlung auf \$5,= 000 Schabenersat verklagt hatte, \$50 Sühnegelb zu.

\*Frau Caroline Johenry aus Evansville, Ind., wurde geftern Abend beim leberschreiten ber Gifenbahnges leife an ber 71. Str. und Cottage Grobe Abe. bon einer Locomotive erfaßt und gur Geite gefchleubert. Dbwohl bie Frau bewußtlos liegen blieb, war fie boch mit einigen unerheblichen Berletungen davongekommen und tonnte später ihren Weg ohne fremben Beiftand fortfegen. Frau Johenry hatte fich hier zum Besuche ber Weltausstellung aufgehalten umb war auf bem Bege nach ber Bohnung ihres Sohnes in Weft Pullman, als fich ben Unfall ereignete,

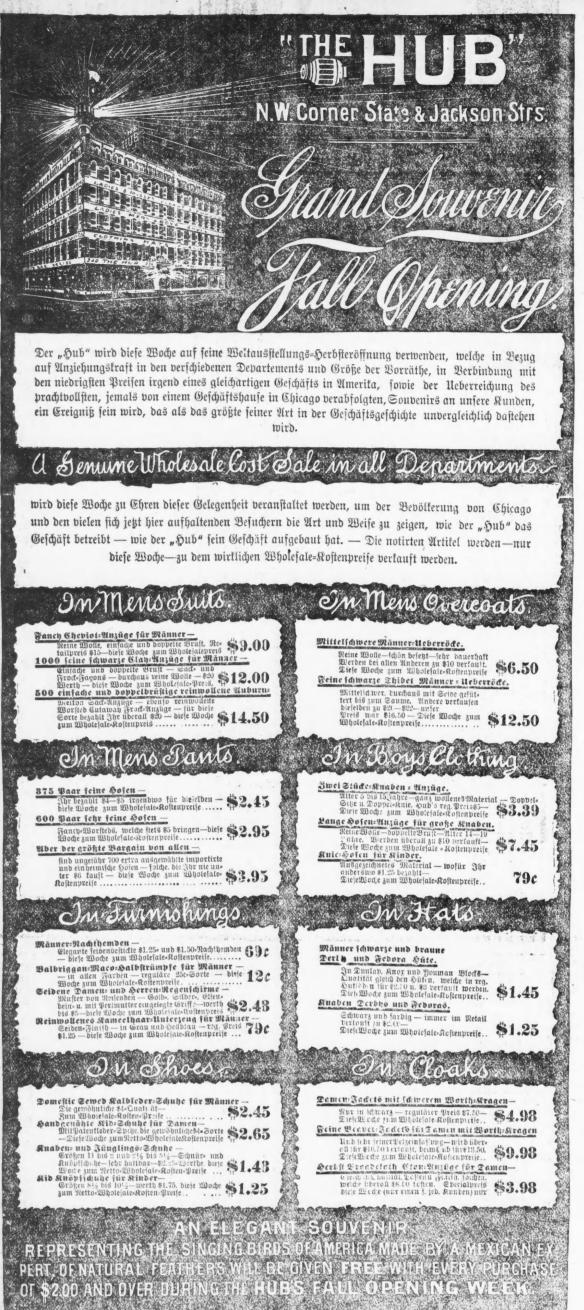

### Brutale Mifthandlung.

Das Opfer einer brutalen Mighand= lung wurde geftern Abend ber Rutscher James Schmidt, während er mit fei= nem Wagen bie Abams Str. entlang fuhr. Un ber Clart Str.-Sde hielt Schmidt ftill, um einen Paffagier aus= fteigen zu laffen. Der Wagen befand fich auf ben Geleisen ber Stragenbahn. Durch ben Aufenthalt wurde auch ein Pferbebahnwagen zu einem turgen Stillstand gezwungen. herman Chep= berb, ber Ruticher bes lettgenannten Bagens, fprang ploglich berab, lief auf Schmidt zu und berfette bemfelben mit einem eisernen Saten einen fo beftigen Schlag in das Gesicht, daß die Rafe und beide Lippen bis auf ben Anochen aufgespalten murben. Der brutale Un= griff erfolgte angeblich ohne jede Barnung. Schmidt fiel, blutüberftromt, von feinem Sige auf bas Strafenpflafter herab. Ginige mitleibige Baffanten trugen ihn in eine nahegelegene Upo= thete, wo die Bunben nothbürftig ber= bunden wurden. Gin Polizift, der bald barauf bes Weges fam und bon bem Borfall erfuhr, lieft tropbem ben Strahenbahntuticher unbehelligt weiterfah= Schmibt ift 60 Jahre alt und wohnt mit feiner Familie in bem Saufe Ro. 383 2B. Monroe Str. Er wird jedenfalls für mehrere Wochen arbeits= unfähig fein.

### Jefet Die Sountagsbeilage der Abendpoft.

\*John Ringie, ein 60 Jahre alter Mann, wurde gestern burch Richter Doo-Ien unter \$500 Burgichaft bem Crimis nalgericht überwiesen. Er warMontag Abend in bem unbewohnten Saufe Ro. 138 M. 15. Str. beim Abschneiden bon Bleiröhren betroffen worben.

### Chafeipeare Statue.

Samuel Johnston hat bekanntlich bor einiger Zeit ber Lincoln Bart-Behorbe eine Bronce-Statue pon Chatefpeare, ein Wert bes Bilbhauers Barbridge, jum Geschent gemacht. Diese Statue, bon ber fich eine Copie auf dem Weltausftellungsplate befin= bet, ftellt ben Dichter in feinem Garten sigend bar. Die Figur lehnt sich halb in einen großen Armfeffel gurud. Der Gefichtsausbrud ift nachbenflich bas Rinn auf bie Sand gestütt. Die gange Arbeit ift auferorbentlich fein ausgeführt. Ueber ben Blag für bie Aufstellung bes Dentmals fonnten fich bie Parkcommiffare lange Beit nicht einigen. Erft geftern ift es gu einer befinitiven Enticheibung gefommen. Da= nach tommt bie Statue am Gingange ber Belben Abe. zu fteben, auf einem teraffenartigen, grasbebedten Plate, beffen Umgebung bem originellen Chatefpeare'fchen Garten augerorbentlich ähnlich sein soll.

### Berlangt Chadenerfat.

Ebwin D. Betts, ber im Runftgebaube einen fleinen Buchhandel betreibt, hat gegen Charles C. Bonnen, ben Borfteber ber religiofen Congreffe, und gegen Remton S. Carpenter, ben Gefretar Des Runftmufeums, imRreis= gericht eine Schabenersattlage im Betrage von \$10,000 anhängig gemacht. Die aus ber Rlageschrift herborgeht, foll Bonney am Montag Morgen mehreren Sausdienern befohlen haben, ben Bücherftand bes Rlägers aus bem Bebaube zu entfernen, weil Beits angeblich atheiftische Bücher, barunter vor Allem "Bob" Ingerfolls Werte, zum Bertaufe feilgeboten hatte

### Gin geriebener Echwindter ber: haftet.

Gin geriebener Schwindler, ber 43= jährige Maler William Jacobs, be= findet fich feit geftern Abend in ber 23. Chicago Abe.=Polizeiftation . hinter Schloß und Riegel. Er foll ber= schiedene Kaufleute durch falsche Cheds um beträchtliche Summen geprellt ha= ben. Bis jest haben fich bereits fol= genbe herren, bie um größere Gummen oder fieinere Beträge beschwindelt wurden, gemelbet:

Bm. Raffow, No. 146 MumfehSt., Bm. Hinrichs, No. 290 R. Western Abe., Robt. Zuid, No. 430 N. Lin= coln Str., J. B. Dahl, Ro. 779 n. Campbell Abe., Paul Schanke, No. 93 R. Rodwell Str., A. M. Carifon, No. 472 Thomas Str.

Die auf biefe Art erlangten Gum= men baritren gwifchen \$5 unb \$75. Racobs hatte fich auf irgend eine Mrt einen Coronerstern gu berichaffen gewußt und pflegte sich als County=

Beamter einzuführen. Bei feiner Ber=

haftung wurden noch zwei unbenügte,

### natürlich gleichfalls gefälfchte, Cheds in seinem Taschenbuche borgefunden. Unter fdwerer Unflage.

Ein auf bem Schooner "Moonen" angestellter Roch, Ramens James Clart, erwirtte geftern einen Berhafts= befehl gegen G. Langbon, ben Mafchi= niften bes Dampfers "Imperial". Der Ungeflagie foll in ber borletten Racht bie 16jährige Tochter Clarts vergewaltiat haben. Langbon wurde noch im Laufe bes Tages bon einem Geheimpoliziften ergriffen und bingfest ge-

Rervoje Ropifdmerzen werben fofort furirt burch "Bromo: Gelger".

### Die Weltausstellung.

Pramien für Mufik = Inftrament-Sabris kanten.

Deutsche Unssteller werden reichlich bedacht.

Vortheilhafte Renerungen im deutschen Dorf.

### Derschiedenes.

Die Breisrichter für mufitalifche Inftrumente haben nunmehr bas Gr= gebniß ihrer Arbeiten veröffentlicht. Unter ben preisgefronten Firmen

befinden fich folgende Chicagoer: 3a= mes Gvetts jr., C. A. Gerold, Abam Schaaf, Bufh & Gerts Biano Co., fammtlich für Pianos; Lyon & healy, Orgel (2 Preise); James Gvetts jr., Stimm-Borrichtung; Conover Biano Co., Pianos; John W. Bants, Guitarren; Geo. B. Bent, Orgeln; Joseph Rehmann, Saiten-Instrumente: S. Brainards Sons Co., Musita= lien; Chicago Cotage Organ Co., Dr= geln; 2B. W. Kimball Co., Orgeln; Lebben & Harmon Mfg. Co., Noten= blatt=Umwender; Lyon & Healy, mu= fifalische Instrumente und Zubehör (10 Preise); Newman Bros. Co., Orgeln; A. Reed & Sons, Pianos; Story & Clart Organ Co., Orgeln; TontMfg. Co., Piano-Borrichtungen (3 Preife).

Gine große Angahl Preise wurde beutschländischen Tirngen zuerkannt,

und zwar: Frotti & Co., Berlin, Mech. Gloden=Musit=Werte; Arnold &Co., Ber= lin, Mechanische Musit-Werte; Cocche, Bracigalupe & Craffigna, Berlin, Dr= cheftrion; Alfred Ellerfiet, Roftod, Streich=Quartette: Fabrit Lochmann, Leipzig, Mufitalifche Gloden-Berte: Joh. Halwentoor, München, Guitar= ren, Bithern u.f.m.; G. Beilbrunn Cohne, Berlin, Trommeln und Jam= bourine; Matthias Sohner, Troffin= gen, Mund-Barmonitas; Ludwig Supfeld, Leipzig, Mech. Musit-Infrumente: Gunther Rorner, Gera, Accordions; C. Crufpe, Erfurt, Du= fit-Inftrumente; B. Lange, Chemnit, Concertina und Bandonione; 2. 20= wenthal, Berlin, Biolinen u.f.m.; F. Meier, Freiburg, InternationaleBoft= tarten mit Mufitalien beschrieben; C. Meffner & Co., Trefing, Burtt., Mund Sarmonitas: Louis Otto, Duf= felborf, Streich-Inftrumente; M. B. Rachals & Co., Samburg, Bianos; Emil Rittershaufen, Berlin, Floten; Carl Schueghold, Berlin, Mufit-Inftrumente; C. B. Sidelta, hamburg, Accordions; Alfred Steigner, Dresben, Biolinen u.f.w.; Jof. Thumhart, Mün= chen, Mufit-Inftrumente; Georg Tiefenbrunner, München, Saiten-Instru-mente; C. Beiß, Tröing-Burt, Mund-Harmonikas; M.Welte & Söhne, Freiburg "Orchestrion; Wilhelm Urnold, Afchaffenburg, Zithern; Anbreas Roch, Froffingen, Mund-Sar=

monicas; Carl Scheel, Caffel, Bia= nos; Steinweg Rachf. Grottriam Salferich, Braunschweig, Pianos; G. Gei= Ier, Liegnit, Pianos; Rohlfing Bros., Osnabriick, F. L. Neumann, Ham= Befuch bes beutschen Dorfes aufzuweisburg, Pianos; Morit Poehlmann, Mürnberg, Biano & Stahlfaiten; wird bem Charafter ber Feier entspres Stahl= und Drahtmert Roslau, Ros= lau, Piano-Saiten und Drahtnete; burch ben Midway Plaifance, zu wel-Schüghold & Werner, Leipzig, Mufi-Nachstehend benannte Desterreichische Firmen erhielten Preife: 2. Rolherts Cohne, Graslit, Blas-Inftrumente: Bohland & Fuchs, Graslig, Blas-Inftrumente: Bengel Dolfauer. Bien. Musikalische Infirumente und Bube-Mufitstüde) machen werben. hör; Schautl & Tellner, Wien, Mufi= falien; Angerer, Frang & Dotauer,

Wien, Blas= und Streich=Inftru= mente; B. F. Cerverny & Sohn, Roniggrat, Blas-Inftrumente und 2llu= minium-Inftrumente; Philipp Brun= bauer & Cohn, Wien, harmonifas; Unton Dehmal, Wien, Blas-Inftru= mente; Johann Forfter, Wien, Barmo= nitas; Rarl Fromm, Wien, Saiten-Instrumente; Daniel Fuchs, Wien, Blas-Instrumente; Karl Haubod, Wien, Saiten-Instrumente; A.Riendl, Wien, Zithern; Karl Kindl, Wien, Saiten-Inftrumente: Rarl Rirchner, Wien, Saiten-Inftrumente; CarlMan= er. Munbftude für Inftrumente; Di= chael Nown, Wien, Saiten-Instrumen= te; Josef L. Bid, Wien, harmonikas; M. Plocet, Chrouftowig, Futterale für Mufit-Inftrumente; Johann Roefel, Mien, Blas-Inftrumente; 30f. 3gn. Schufter, Rirchberg, Biolinbogen; R. Stecher, Wien, Blasinftrumente; D. Stowaffers Cohne, Graslig, Blasa Inftrumente; Wilhelm Thie, Wien, Sarmonifas; Fr. 2. Urbanet, Brag, Mufitalifche Literatur; U. Protich,

228,773 Personen, barunter 33,773 folcher, die mit Freipaffen berfeben find, besuchten geftern Die Weltausftel= lung. Es war ber zweite und Saupt= festtag bes Orbens ber Obb Fellows, beffen Mitglieber in ber ungefähren Starte bon 30,000 anmefend maren. Berichiedene Westlichfeiten murden bom frühen Morgen bis gum fpaten Abend abgehalten, und taufenbe anderer Welt= ausstellungsbesucher hatten ihre Treube an ben fleidfamen Uniformen, Die bei ber bon ben Orbensmitgliebern ber= anstalteten Parabe fehr gut gur Gel=

Wien, Pianos.

tung famen. Die Festhalle mar gur Feier bes Ta= ges prächtig beforirt worben. Am Gingang jum großen Gaal fah man ein Transparent mit bem Emblem bes Orbens, bas aus brei ineinander ber= schlungenen Ringen besteht. Das "Staats=Orchester" aus Jowa concer= tirte und die Teftrebe murbe bon Chas. S. Thornton erhalten. Manor barrifon und ber General-Direttor Davis waren ebenfalls eingelaben, erichienen aber nicht. Die Feftlichteit ichloß am Abend mit einem glangenben Banfett. Fur heute haben bie ObbFellows nochmals ein reichhaltiges Programm auf-

Die Grengen bon Minois unb Inbiana find für bie nächften Tage fogut wie nicht porhanden. Die Bewohner bes "Soofter"=Staates haben eine mah= re Bolfermanberung nach ber weißen Stadt angetreten und biejenigen, welche nicht gar zu weit wohnen, tommen am Morgen und fahren am Abend gerabe fo nach Saufe, wie bie Bewohner be-Borftabte Chicagos, wenn fie im Theater gewesen finb. Die anberen haben alle Plate in ben hotels belegt und geftern Abend mar es für manche ber Unfommlinge ziemlich fcmer, Un= terfommen gu finben. Bor bem ging= ram Sotel, an ber 60. Str., ftanb eine lange Reihe Frember, Die fich hier gern einlogirt hatten, um mit brei berühm= ten Landsleuten gufammen wohnen gu fonnen, die ebenfalls bier abgeftiegen maren. Es find bies Er-Brafibent Benjamin Harrison, James Whitcomb Rilen und "Ontel Did" Thompson, lehterer ber Ex-Flottenminister.

Benjamin harrifon murbe im Corridor bes Hotels von einerRinderschaar freudig begrüßt, bie ber unbermeibliche George Francis Train gufammenge= bracht hatte. Der Er-Brafibent mar über bie ihm ermiefene Mufmertfam= feit fichtlich erfreut, bennoch lebnte er eine corbiale Ginlabung bes "Biirger" Train, mit letterem einen Gang burch ben Midman Plaifance zu machen,

höflich, aber bestimmt ab. Das prächtige Wetter lodte unter Taufenben anberer Frember auch bie Nachbarn aus Indiana in aller Frühe nach bem Weltausftellungsplag und als um 11 Uhr bie Feier im Inbiana= Staatsgebäube eröffnet murbe, war basselbe bereits bon einer bichten Men= schenmenge umlagert. Um 12 Uhr nach bem Beltausftellungsplat und, mahrend biefer Beit hielt herr Benj. harrifon bie Feftrebe. Im Laufe bes Nachmittags wurde concertirt und die Paufen burch Reben bon Genator Borhees, Gen. Lew. Ballace, James Whitcomb Riley und R. B. Thomp= fon ausgefüllt.

Die-Direftion bes beutschen Dorfes, bie ftets bemüht mar, ben Bunichen bes Bublicums, foweit biefelben reali= firbar waren, entgegengutommen, hat ben Gintrittspreis auf 15 Cents ber= abgesett.

Geit Ginführung biefer Magregel hat es fich bereits bewiesen, daß fie zeitgemäß war. Schon Montags befuchten 10,820 Perfonen ben Concertgarten und geftern ftieg bie Bahl ber Besucher auf 12,000.

Um auch ben Morgenbesuchern bie Militar=Concerte juganglich ju ma= chen, finden jest beren täglich brei ftatt und gwar bas erfte Morgens bon 11 bis Nachmittags 11 Uhr, bas zweite bon 2 bis 5 und bas britte bon 6 bis

9 Uhr Abends. Um bie Berren Sautboiften für bie eintretenbe Berbstfühle weniger em= pfindlich zu machen, werben jest bie Mantel in Stand gefest. Man er= wartet, baf ber achte Oftober, welcher bekanntlich ber Tag ber beutschen Rrieger ift, einen außergewöhnlich ftarken Befuch bes beutschen Dorfes aufzuweis chen und burch eine große Parade cher die Militar-Rapellen die Mufit lie= fern, eingeleitet werben. Um Abend wird ber Concert=Garten prächtig illu= minirt fein und ein achtes "Rriegs= fevermert" mirb abgebrannt merben. wozu die Militär=Rapellen "Schlacht= mufit" (ber in Deutschland gebrauch= liche Ausbruck für gewiffe militärische

Das Programm für heute Abend besteht wieber gum größten Theil aus Walzern und Theilen aus Operetten bon Offenbach und Strauß.

Das St. Louifer Burger=Comite, welches die Arrangements für die dor= tige Berbstfestlichkeit, bie unter bem Ramen "ber berichleierte Prophet" weit und breit befannt ift, leitet, hat ben Weltausstellungsbehörben für ben Chicagoer Festtag seine Schmudwasgen angeboten. Das hiesige Arranges ments-Comite ift über bas Anerbieten fehr erfreut, obgleich vielleicht tein Ge= brauch davon gemacht wird. Die be= treffenben Wagen find einzig in ihrer Urt und die Entwürfe für bie allego= rifden Darftellungen werben alljähr= lich mit größter Sorgfalt und bon fähigen Leuten ausgeführt.

Was bem St. Louiser Anerbieten großen Werth für bie Ausftellungsbehörden verleiht, ift bie gleichzeitig ein= getroffene Buficherung, bag am Chi= cagoer Tage 40,000-50,000 St. Louifer bie Beltausftellung befuchen merben.

ben Grantbeiten nimmt ihren Ausgang pon Leberftarre und unreinem Blut. Dr. Bierce's Golden Medical Discovery furitt fie alle, und verhütet fie auch. Nimm ce, wie und verhütet fie auch. Rimm ce, wie Du follteft, fobald Du bie erften Symptome (Schlaffheit, Appetitmangel, Mattigkeit, Ge-brücktheit) empfindest, so wiest Du Dich vor

Schlimmerem schützen.
Zur Erwerbung von Körperfülle und Muskelkraft, zur Keinigung und Bereicherung des Blutes kommt dem "Discovery" Nichts gleich. Es fürft die Leber und Nieten, forbert alle forperlichen Funktionen und bringt Rraft und Gefundheit gurud. Bei Opspepfie, Leberleiben, Biliofität und allen scrosulosen, Haut- und Balg-Arantheiten ist es die einzige Medizin, für die garantirt wird, daß sie hisst oder heilt, widrigentalls bas bafür bezahite Gelb guruderfrattet wird.

Meber Ratarrh. Ginerfei, was Du probirt und als nichts werth befunden haft, Du faunst mit Dr. Sage's Catarrh Remedy furirt werben. Die Gigenthumer biefer Debigin maden fich anheifchig, Dich ju turiren ober Dir \$500 baar ju bejahlen.

Schwerlich

Gewiß nicht

Gin chrlicher Rame für eine une ehrliche Gefchäftsführung

Ce tommit anders

Deuft an ben Mamen

Gebraucht Thr Cottolene ?



bon einem Räufer ergablen horen, ber

nachgemachtes Beug taufen wollte? Warum fagen die Leute, Die folche 21r= tifel zu verkaufen suchen: "Bringt fie an!"? Ginfach beshalb, weil die Leute fagen, fie wollen das Befte haben, und es nimmt viel Arbeit und große leberredungegabe, ihnen die fchlechten 2Baaren zu verfaufen. Diefe unangenehme Erfahrung fteht ber Sausfrau im Bege, welche sich entichließt,

## zu gebranchen.

Rein Bunder, das es beliebt ift

Machahmer find jederzeit an der Mrbeit

> Leicht, ihnen auszuweichen Musgeftellt auf der Fair

### das neue begetabilifche Badfett. Die Gefundheitszuträglichkeit, ber Geruch und die Sparfamteit, die mit Diefem wunderbaren Erzeugnig verbunden find. hat natürlicherweife Geschäftsleute per= anlaßt, Rachahmungen in die Welt gu fegen. In Zeit gewarnt, beißt in Zeit gerüftet. 3hr müßt ficher geben und Das einzige echte vegetabilifche Badfett anschaffen-Cottolene. Berfehlt nicht, daffelbe gu feben, wenn

Ihr die Weltausstellung besucht-Ader= bau-Gebäude-Dit-Ende.

Bei allen Grocers in 3- und 5-Pfb. Buchfen gu haben.

Fabricirt nur bon

N. K. FAIRBANK & CO., Chicago,

### Blutdürftig.

3mei Chinefen verurfachen eine Panif an der S. Jefferfon und Clinton Strafe.

Drei Personen durch Mefferstiche verwundet.

Gine hochft aufregenbe Scene fpielte fich geftern Abend an ber G. Ref. ferfon und Clinton Str. ab. DerThat= bestand, wie er von einigen Augenzeugen ergahlt wird, ift ber folgende: Die beiben Chinefen John Sam und Tin Snig find Die Befiger einer Bafcherei in bem Saufe No. 500 Clinton Str. Beibe maren geftern Abend anwefend, als ein Runde bas Lotal betrat und feine Bafche berlangte. Die Beraus= aabe wurde ihm bermeigert, ba er fein Billet verloren hatte. Es tam gu hef= tigen Auseinagiberfetungen, Die ba= mit enbigten, bag ber Runbe, beffen Name bisher nicht in Erfahrung ge= bracht werben tonnte, bem einen Chinefen einen Fauftfcblag in bas Beficht perfette und bann eiligft auf Die Strafe flüchtete. Das mar gu biel für bie Cohne bes himmlischen Reiches. Sie bewaffneten fich mit großen Schlachtmeffern und folgten bem Flüchtling nach. Auf ber Strafe be= fanben fich gerabe gahlreiche Baffanten, bie aus ber nahegelegenen jubifchen Spnagoge famen. Die blutburftigen Chinefen fturgten fich unter Die Men= ae und hieben in blinder Buth, wie rafend, um fich. Un ber Ede bon Jefferson und Wilson Str. trafen fie auf ben in ber Rabe wohnenben Frucht= hanbler Jacob Boblosth, ber nichts= ahnend bie Strafe enlang ging. John Sam iprang wie ein wilbes Thier auf ihn gu und berfette ihm einen Deffer= ftich in die linke Geite, gerade unter ber britten Rippe. Die Wunde mar zwei Boll lang und vier Boll tief. Bo= blosty fant bewußtlos zu Boben. Die Chinefen fingen jest an gu laufen. Ihr Racheburft war jeboch noch immer nicht geftillt. Der bor ihnen gehenbeSchnei= ber Louis Friedenberg, wohnhaft Ro. 475 S. Morgan Str., erhielt bon hinten zwei, gludlicherweise nicht ge= fährliche, Stiche in ben Hals. Noch ein britter Mann, Ramens Samuel Adermann, bon No. 156 B. 12. Str., ber einen Augenblick ftillftand, um fich nach ber Urfache bes Strafenauf= laufs zu erfundigen, murbe burch ei= nen Mefferstich an ber linken Sand verwundet. Die gahlreichen Paffanten, bie anfangs faum mußten, um mas es fich handelte, geriethen jest in gro-Ben Born, und nahegu 50 Berfonen machten fich an bie Berfolgung ber bei= ben brutalen Chinefen, bie, ihre blut= triefenden Meffer in der Hand, sich ih= rem Geschäftslotale gumanbten und die Thure berbarrifabirten. Bon ber Menge murbe jest ein Berfuch gemacht,

### inbeffen im Laufe ber Racht. Rampf in einem Barbierladen.

gewaltsam ben Eingang in bas Saus

au erzwingen, als bie Boligiften Bople

und Gulliban bon ber Marmell Gtr.

Station ericbienen, bie Menge aus=

einandertrieben und Ginlag verlang=

ten. Die Chinefen öffneten fchlieflich

und liegen fich wiberftanbslos ber-

haften. Boblosth wurde nach feiner

Wohnung geschafft und fofort in ärzt=

liche Behandlung gegeben. Er berftarb

3m Cafino-Gebaube auf bem Weltausftellungsplage fam es geftern Nach= miltag in bem bortigen Barbierge= Schäfte gu einem erbitterten Rampfe zwischen dem Geschäftsführer Thomas Bufh und einem Weltausstellungsbefucher, Namens J. D. Johnson aus Kotomo, Ind. Johnson hatte fich in bem Gefchafte rafiren laffen und follte bafür 25 Cents bezahlen. Er weigerte fich, die Zahlung zu leiften, ba auf bem Aushängeschilb nur 15 Cents als Breis berzeichnet ftanben. Bufh gerieth dieglich in folden Born, bag er feinen Runben gu Boben marf und mit Fauftichlägen traftirte. Fünf Borbier= gehilfen famen ihrem Berrn gu Bilfe. Blüdlicher Beise erschien gur rechten Beit ein columbischer Gardift, ber ben bebrängten Mann aus feiner wenig beneibenswerthen Lage befreite. John= fon ließ später ben Beschäftaführer wegen thatlichen Angriffes verhaf-

### Selbftmord-Berfuch.

Der 54 Jahre alte Arbeiter Senth Schranter, ber mit feiner Familie in bem Saufe Ro. 5304 Morgan Str. wohnt, versuchte geftern feinem Leben ein borgeitiges Enbe gu bereiten, in= bem er fich eine Rugel hinter bem rech= ten Ohr in ben Ropf jagte. Geine Gattin fand ihn bewußtlos auf bem Fugboben feines Schlafzimmers liegenb. Gin fofort herbeigerufener Urgt ordnete bie Ueberführung bes Gelbit= morbcandidaten nach bem County= Sofpitale an. Man hofft, bag er mit bem Leben babonkommen wirb. Lan= gere Arbeitslofigfeit wird als Motiv ber schredlichen That angeseben.

### Scheidungeflagen

wurden gestern solgende eingereicht: Charles &, gegen Magdalena Stein, wegen Bertassens; Shorles &, gegen Clara Smith, wegen Gebernds; Gta B. gegen Albin W. Aufb. wegen Trunsfiedt: Aganild Marie gegen Lite Sommers, wegen Trunsfiedt: Arab &, gegen James M. Maggart, wegen Graufantleit; Mesparder B. geden Martan B. Gonbon, wegen Graufantleit: Mary G. gegen Nathan M. Sprague, wegen Bertassens. Bertalneis. Tie folgenben Terrete wurden bewilligt: Johanna bon soeurd Menis, wegen Bertalfens; Heurd E. von Margaret Hollam, wegen Trunfingt; Jah M. von Marbeit Brooks, wegen Ehderuch;

### Beirathe-Licenfen.

Folgende Sciraths-Licensen wurden in ber Office des Gounty-Clerks ausgestellt:
William Cajssinnen, Louise Mathetos, 23, 19
Abalter dis, Lesis Reberts, 26, 23,
William Rody, Breich Richerts, 26, 23,
William Rody, Breich Mitthemmet, 22, 22,
Martin Rody, Breich Mitthemmet, 22, 22,
Martin Bedet, Moje vewis, 70, 19,
Joseph Eternfamb, Rate Karney, 23, 23,
Sougo Philipp, Unaic Buerrow, 24, 26,
Charles Martin, Dariew Rod, 31, 21,
Magnet Readour, Burwa Chiff, 83, 39,
Mathias Mansan, Pripart Tomphey, 29, 26,
White Edvöder, Goith Boller, 25, 22,
Wholyd derry, Arie Wolf, 36, 22,
Charles Vane, Alice Wolf, 36, 22,
Charles Vane, Alice Wolf, 36, 22,
Magnet Schmitz, Mante Korff, 25, 20, Moolds dert, Roje Wolf, 36, 22.
Cdarles Vour, Alice Prival, 38, 24.
Nagait Schnith, Annie Korff, 25, 20.
Junes Proven, Annie Frimer, 38, 21.
Junes Proven, Annie Fihmerris, 23, 21.
Junes Parceit, Kate dandourn, 38, 25.
Junes Parceit, Kate dandourn, 38, 25.
Junes Darceit, Kate dandourn, 38, 22.
Alicandor McGaldagh, Annie Kolins, 29, 24.
Kraddel Kartrigge, Clara villte, 27, 23.
Michael Kartrigge, Vanie Thompson, 26, 36.
Carl Anderion, Jennie Thompson, 28, 28.
Michael Reighber, Planck Kennon, 26, 20.
Kiel Greec, Enfana Michitre, 21, 18.
George Mang, Cliddeth McClosfen, 42, 28.
Michael Martin, Jaga Thompson, 25, 21.
Michael Mation, Jaga Thompson, 25, 21.
Michael Mation, Jaga Thompson, 25, 24.
Charles Mangh, Jennie Mandel, 21, 19.
Ming, Boetter, Gla Reel, 38, 36.
Christoff Green, Fannic Mandel, 21, 19.
Modert Rens, Dora Chanjen, 30, 21.
Madel Machael, Clark Elie, 25, 19.
Daud Lundonik, Clien Hammerberg, 27, 24.
Charles Milliams, Many Wheeler, 33, 25.
John Perry, Fannic Many Lefter, 35, 26.
Sohn Perry, Gannic Garpenter, 19, 18.
Emmund Clion, McDeca Man, 25, 20.

### Tobesfälle.

Rachstehend veröffentlichen wir die Lifte ber Deutsichen, über beren Tob bem Gesundheitsamte zwischen gestern und heute Mittag Meldung zuging: Auflus Arumme, 72 Barter Str., 1 3., 7 M., 4 L. Auflus Arumme, 72 Barter Str., 1 3., 7 M., 4 L. Auflus Arum, 121 Adisconfin Str., 21 3., 4 M. Selene Nieljen, 493 Koble Str., 7 3., 5 M. Elife Rublus, 112 Clubourn Abe. Bictor Dupre, 43 S. May Str., 1 3., 10 M.

### Bau-Grlaubninfdeine

marben gesten an machstebende Bersonen ausgestellt: Aug. Meirdam, inci Abd. ArideAggerbaiser mis Vaiement, 1101—9 Belmont Ave. deransfolgt auf \$1600; Keanst Ascodien, Abd. Brid-Klais mit Bales ment, 167 91. Er., \$2500; R. Wadyr., Abd. Brid-Leddender ausgestellt. 1074. Michigan Ad. F. G. Partridge, vier klöd. Brid-Flats mit Bales ment, 189.—201 A. Er., \$24,000; A. Klinger, Abd. Brid-Tore und Flats mit Basement, 129 Sobbie Err, \$2500; C. N. Riggle und Soon, Löd. Brid-Flats mit Basement, 1045 Central Part Ave., \$3500; G. Bdood, Phid-Flats mit Basement, 120 Sobbie Gr., \$2500; C. N. Riggle und Soon, Löd. Brid-Flats mit Basement, 1045 Central Part Ave., \$3500; G. Bdood, Phid-Flats mit Basement, 766 Sin-man Etr., \$3300; M. N. Uruban, 186d. Brid-Gots-nage, 1885 Divective Err., \$2500; C. M. Kearjon, 28 find. Brid-Andun, 211 Lincoln Ave., \$3000; C. Ree-peer, Löd. Brid-Etre und Flats mit Basement, 764 Brid-Flats mit Basement, 155—9 Prown Etr., \$25,5 600; M. Weister, ywei 486d. Brid-Stores und flats mit Basement, 34 Christiana Ave., \$3000; T. J. Mes Mutty, 460d. Prid-Flats mit Basement, 303 Sheffield Ave., \$10,000.

### Marttbericht.

Chicago, ben 26. Ceptember 1891. Diefe Breife gelten nur für ben Großhandel. Demuje. Rothe Beeten, \$0.75-\$1.00 per Barrel. Sellerie, 15—25c per Dugenb. Rene Kartoffeln, 55—65c per Bufbel. 3puiebeln, \$1.50—\$2.25 per Bufbel. Robl, \$1.00—\$1.50 per Kifte.

Beflügel. Subner, 9-10c per Bfund. Erntbitbner, 94-10c per Bfund. Enten, 9-10e per Pjund. Ganje, \$3.00-\$6.00 per Dugenb.

Batter. Befte Rahmbutter, 26-27c per Bfund. Rafe.

Chebbar, 9-10c per Bjund. Gier. Grifche Gier, 18c per Dugenb. Friichte. Wepfel, \$2.00-\$1.00 per Barrel. Meffing-Cironen, \$1-\$5.

Sen. Rr. 1, Limothy, \$10.50-\$11.00. Rr. 2, \$0.50-\$10.00. Reuer Qafer. 22. 2 29-31c. Rr. 3, 28-30c.

### Albendpost.

Erfcheint täglich, ausgenommen Conntags. berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoft"=Gebäube ..... 203 Fifth Ave. Swifden Monroe und Abams Str.

> CHICAGO. Telephon Ro. 1498 und 4046.

Breis jede Rummer ..... 1 Eent Durch unfere Trager frei in's Saus geliefert Jahrlid, im Beraus, bezahlt, in ben Ber. Jahrlid nach bem Musiande, portofrei ...... \$5.00

Rebafteur: Fris Glogauer.

### Gine icone Bande.

Db eine fchlechte Musrebe immer beifer ift, als gar feine, muß nach ber neuesten Leiftung bes bemotratischen "Führers" im Genate minbestens in Zweifel gezogen werden. Der herr Cenator Boorhees aus Indiana hat nämlich gefagt, man folle fich nicht et= wa barüber munbern, bag bie Demo= fraten ben Brafibenten bon bem un= berfcamten und flegelhaften Gilberfdwindler Stewart aus Colorado fo unfläthig beschimpfen liegen. Gie batten gebacht, es fei wirflich nicht noth= wendig, einen Mann wie Cleveland gegen einen Menfchen wie Stewart gu bertheibigen. Das war ber Ginn ber eigenthümlichen Erflärung, ihr Wortlaut aber war bebeutend höflicher.

Wenn also ein Mann in ber Ach tung feiner Mitbiirger recht hoch fteht und über alle Schmähungen erhaben ift, fo gibt bas jedem Lumpen bas Recht, öffentlich über ihn herzufallen! Weil Cleveland burch bie Schimpfe= reien Stewarts nichts berlieren fann, ist Stewart befugt, unter tem Schutze ber "Söflichteit bes Genates" einen gangen Sigungstag mit perfonlichen Ungriffen aufCleveland zu bergeuben und nacher fogar noch eine Fortsegung feiner pobelhaften Grauffe in Musficht zu ftellen! Grover Cleveland bedarf allerdings feiner Bertheis bigung, wohl aber ber Genat. In jeber anberen parlamentarifchen Rorperfchaft ware Stewart gur Ordnung gerufen morben. Rur ber Genat ber Ber. Staaten, ber fich fo erlaucht biintt, bag er bisciplingrifder Regeln gar nicht au bedürfen glaubt, legt auch berfifch= weiber=Beredfamteit teine Gegranten

Da ift boch unfer alter GenatorPal= mer gu loben, ber bem Flegel aus bem Original=Lumpenftaate Revada her3= haft zu Leibe ging. Stewart behauptete, baf ber Prafibent fich eine gange Reihe bon Senatoren burch Berlei= bung von Memtern an ihre Bunftlinge "gekauft" habe. Obgleich bas eine Beleibigung für ben gangen Genat war, ließ fich diefer ben Borwurf ruhig ge fallen. Rur Palmer bon Minois er= fuchte ben alten Schimpfbolb querft bescheiben, bann aber immer bestimm ter, wenigstens einen Genator nam= haft zu machen, ben Clebeland befto= chen habe. Stewart berief fich auf -Berüchte. Bulett murbe er auch ge en Palmer gemein und fchrie ihn an, baß er fich nicht unterbrechen laffen wolle.

Ein würdiger Genoffe Stemarts ift ber Senator Dubois aus bem "Staale" Ibaho, ber im Jahre 1890 gerabe halb fo viele Ginwohner hatte, wie ein Congregbegirt haben foll. Diefer Staatsmann ftellte ben Untrag, bag ber Senat bis zum 15. Januar näch= ften Cahres überhaupt feine Geschäfte erledigen folle, weil augenblicklich bie "Staaten" Whoming, Washington und Montana nur die hälfte ber Bertretung hatten, die jedem fouberanen Staate gutommt. Befamilio haben bie Legislaturen jener brei Staaten Die Genatorswahl über ihren wiithent ben Parteigantereien verbummelt, und bie Bouverneure wollen feine Ertrafi= gungen anberaumen, weil biefelben gu viel toften murben. Deshalb foll bas gange Land warten, bis bie 600,000 Bewohner ber brei Grofftaaten im Genate ebenfo ftart berireten finb, wie bie 15 Millionen Ginwohner bon Rem Dort, Bennfplvanien und Dhio.

Das jest im Senate vorgeht, ift wahrlich nicht geeignet, bas gefunte= ne Unfeben biefer Körperschaft wieberberguftellen. Die Werthichagung, bie fie augenblidlich genießt, läßt fich in ben einen Gat jufammenfaffen; Gine Schöne Banbe.

### Carter Barrifond Chrgeis.

Es wird fein Geheimniß mehr ba= raus gemacht, daß die Umtriebe bes Ringes, ber bie Demotratie von Chi= cago zu beherrschen sucht, nur ba= rauf hinauslaufen, ben alten Carter Sarrifon zum Bunbesfenator gu machen. Der Ring will fich ber gangen ftabtifchen Parteiorganifation bemach= tigen, um fpater bie bemofratische Staatsconvention beeinfluffen zu ton= nen. Denn es wird angenommen, bag lettere wiederum einen Canbidaten für ben Bunbesfenat aufftellen wirb, ftatt es ber Legislatur ju überlaffen, irgend Jemanben gu mablen.

Doch felbft Diejenigen, bie in Carter harrison bas Ibeal eines Bürgermeifters erbliden - und ihre Bahl ift beständig im Schwinden - werben qu= geben muffen, baß biefer Mann un= möglich ben Staat Ilinois im Bunbesfenate bertreten fann. Denn Sarrifon ift in ber Bollfrage entichieben ungefund und in ber Wahrungsfrage ein ausgesprochener Populift. Er bat erft bor wenigen Wochen die Conbention ber Silberschwindler in Chicago eröffnet und fich rudhaltslos für Freipragung ausgesprochen. Comit ftebt er nicht auf bem Standpuntte ber be= mofratischen Partei und bes von ihr erforenen Bannertragers. Rein aufrichtiger Demokrat, ber an Bollreform und ehrliches Gelb glaubt, tonnte für Carter Sarrifon ftimmen, wenn ber= felbe Candibat für ben Bundesfenat mare. Seine Aufftellung wurbe alfo gur Beriplitterung ber Partei führen, mit leichter Mübe bon ben Republi= fanern guruderobert werben.

Harrison hat von jeher Zwietracht unter ben Demofraten gefät und mehr als einmal ben Republifanern gum Siege berholfen. Das fonnte ibm ber-Biehen werben, wenn er je für irgenb einen großen Grundsatz eingetreten ware, aber thatfächlich ift er ftets nur für Carter harrifon in's Feld ge= jogen. Soll um bes Chrgeizes biefes einen Mannes willen bas Werk bon Sahrzehnten abermals zerstört und ber Erfolg ber bemotratifchen Ratio= nalpolitit gefährbet werben? Diellem= terjäger, die fich um harrifon ichaa= ren, fümmern fich allerbings verzwei= felt wenig um die Nationalpolitit, fo= weit dieselbe nicht mit ben Memtern gufammenbängt, aber bie Maffe ber Stimmgeber bentt boch jum Glud an-

Der "Ring", ber jum größten Theile aus ftabtifchen Beamten und unreifen Sungen besteht, ift leicht gu ger= brechen. Die fein Borbild in Remyort, berückfichtigt er nur bie Girifchen und verläßt fich barauf, bag bie Dutch= men gang bon felbft unter's Joch frieden werben. Die beutschen Stimmac= ber in Chicago find aber bebeutenb mächtiger, als bie in Rem Dort und merben fich hoffentlich für bie ihnen zugedachte Rolle bedanken.

### Bu den Birren in Gud-Afrifa.

Man schreibt aus London: Die eng= lifche Regierung hat in ber Beantwor= tung ber berfcbiebenen Anfragen, welche im Parlament an fie iiber bie Lage ber Tinge in Mafhonaland gerichtet wurben, bie Sache immer fo bargeftellt, als ob bie britifch-fübafritanische Befell= fchaft bie Rubeftorerin fei und burch ein aggreffibes Berhalten bie Matabeles gereigt habe. Diefer Behauptung wird ben allen ben Leuten, Die einen Ginblid in die Berhältniffe haben, auf bas Entfchiebenfte wiberfprochen. Lobengula, ber Säupiling ber Matabele, hat in feiner Armee eine große Angahl junger Leute, die feinen größeren Wunsch haben, als ben Ring bes Rriegers gu er= halten, welcher fie berechtigt, an ber Beute ihren Untheil zu nehmen. Der begehrte Ring wird aber nur benen ge= mabrt, die eine hervorragende Rriegsthat begangen haben. Diefe jungen Leute find bas agitatorische Glement in ber Urmee Lobengulas, ber, ein fei= fter, rheumatischer herr, an fich gwar friedlich gefinnt fein mag, aber biefer friegs= und beuteluftigen Gefellichaft nicht zu widerstehen bermag.

Deshalb migtraut man auch ben bon Lobengula entfandten Mannern, Die cuf ben Bunfch ber britifch-fübafritanischen Gefelichaft an beren Bouber: neur entfandt find, um mit biefem über bie bon Lobengula gurudgewiefeneBen= fion zu berhandeln. Die Miffion, welche nur aus einem Matabele und zweilh= gefandten anderer Stämme befteht, fcbeint nurBeit gewinnen gu follen. In= amifchen läft Lobengula fammtliches Mindvien in bas Innere von Matabele= land treiben. Mit Rudficht auf etwaige Eventualitäten läßt bie britifch-fubafritanische Gesellschaft burch bieDis= fionare Flugblätter vertheilen, von melchen bas von Reo. A. DR. Sartmann abgefante außerft charafteriftisch für ben Beift ift. welcher bie Matabeles erf. Mt. E h Bt barin:

"Wenn bas traurige Schaufpiel,

Iches wir feit 40 Jahren zu beobach=

ten Belegenheit hatten, nicht aufhort, fo werben bie Mafhonas ausgerottet merben. Die Mafhonas, welche Loben= gula als feine Stlaven anfieht, find ber Compagnie unentbehrliche, pflichttreue Arbeiter. Es ift feine Soffnung bor= hanben, baß bie Matabeles fich anbern werden, fo lange fie unter ihrem heuti= gen Sauptling fteben. Diefer aber ift ein Inpus ber Graufamfeit, einMann, ber fich nicht icheut, feine Sanbe mit Blut gu befleden, wenn er fich bisher auch gehütet hat, bas ber Guropaer gu bergießen. Mit eigener Sand bat er Rafe, Lippen und Ohren einem Mashonajungen abgeschnitten, ber berbach= tig war, bes Konigs Bier getoftet gu haben. Alles wird gethan, um ben friegerifchen Beift ber Nation lebenbig gu erhalten. Die Matabeles führen bauernb Rriegsgefange im Munbe. Miljahr= lich wird in Bulmano bon allen bafelbft Bufammentommenben Regimentern ber große Rriegstang bei Bier und Rindfleisch aufgeführt. Die hierbei in Un= wendung fommenben Gebräuche haben feinen anberen 3med, als ben Mata= bele-Rriegern Furchtlofigfeit und Muth einguflößen. Es wird hierbei Menfchenfleisch mit berschiebenen Arzneien gefocht, und die Ceremonien gielen Alles auf fünftige Rriege ab. Die alten Rrieger berfpotten bie jungen und fachen ben Blutdurft bei ihnen an. "Ihr feib Mäbchen und bartlofe Rrieger!" rufen fie ihnen fpottisch zu. "Wie tommt es, baß Ihr Guren Uffegai (Speer) noch nicht in Blut gebabet habt?" Im All= gemeinen wird Feigheit als bas größte Uebel angesehen, welchem ein Matabele anbeimfallen tann. Die Graufamteiten merben bon ben Matabeles nicht blos außerhalb ihres Landes berübt. Lo= bengula ließ nicht wenige feines Bolfes

Someit ber ehrmurbige Raplan gu Bictoria im Mafhonalanb. Derglei= den Sinrichtungen bon Berfonen, "bie Ginfluß gewinnen", find übrigens nicht blos in Mafhonaland borgefommen. Die Geschichte ber Ginfalle ber Matabe= les in Mashonaland ift also noch nicht jum Abichluß gebieben. 3m Gegentheil, es icheint fich allerhand Gewölf über ber britisch-fübafritanischen Sefellschaft gufammengugiehen. Wirb bie englifche Regierung biefes bis jeht glangenb pros= perirenbe Unternehmen im Stich laffen? Das ift bie Frage.

töbten. Sobalb ein älterer Rrieger in

ben Lerbacht gerath, irgend welchen

Ginfluß zu gewinnen, wird er hinge=

\* Salvator, ein reines Malgbier ber Conrad Geipp Breing. Co., gu haben in Wenerchef Swenies Unfall.

Bei einem Brande an Ceffing Str. wird er pon fallenden Balfen verlett.

Bon einem fcwerenUnfall murbe ge= ftern Abend Feuermarfchall Dennis 3. Smenie, ber langjährige Leiter beschicagoer Feuerbepartements, betroffen, als er bei einem Branbe an ber Leffing Sir. fich bergemiffern wollte, ob bas Weuer weiter um fich greife und bon ben Löfchmannschaften in ber richtigen Beife betämpft werbe. Gin ftarter Baf= ferstrahl war bon bem Feuerboot "Yofemite" gegen bie eine Mauer, bie bem Chef ziemlich unsicher erschien , losge= laffen worden. Berr Smenie bemertte bie Gefahr und wollte fich aus ber fchmalen Allen nach ber Strafe gurudgieben. Er mar taum ein Dugend Schritte weit gegangen, als ber Spri= penschlauch des "Dosemite" gegen die andere Mauer gerichtet wurde. Unter ber Bucht bes "mäfferigen" Anpralls gab biefelbe nach und mehrere fchwere Balten fielen auf herrn Swenie, bon benen einer bie Schulter verlegte, ein anberer ihm fogar bas rechte Bein, gerade oberhalb bes Fuggelents, befchä= bigte. Mittelft Ambulangwagens mußte Berr Swenie nach feiner Wohnung, No. 36 Pearce Str., gebracht merben, mo= selbst die sogleich ju Silfe gerufenen Merate, Dr. Benrotin und Dr. Minier, einen Beinbruch conftatirten. Die Berletung ift ungemein schmerzhaft, boch nicht weiter gefährlich. Dr. henrotin ertlärte geftern, baß Feuerchef Swenie etwa fechs Wochen bem attiven Dienft fernaubleiben gegwungen fein wirb, wenngleich vielleicht schon in zwei Wo= chen er fich mit Silfe von Rruden wieber umberbewegen tonne. Silfschef Mufham wird mahrend biefer Beit bie Leitung bes Feuerbepartements führen.

Der Brand war in bem Stall auf bem Solahof bon John Dtt und Gohne an ber Leffing Str., amifchen ben Beleifen ber Chicago= und Northwestern= Bahn, geftern Abend um halb elf Uhr entstanben. Der Ro. 19 Clarinda Str. mobnhafte Senry Berger, welcher ber auf bem Solzhof wohnenben Familie Mitter einen Befuch abgeftattet, und fich eben angeschickt hatte, nach Saufe gu gehen, hat den Brand zuerst entdedt. Berger alarmirte sofort bie Feuerwehr und rettete noch schnell die vier im Stalle befindlichen Pferbe. Innerhalb furger Zeit hatte bie Teuerwehr ben Brand unter Controlle, aber ber Scha= ben ift boch ziemlich beträchtlich. Der= felbe wird auf insgesammt \$16,000 beranfchlagt und ift burch Berficherung gebedt.

### Wür die Arbeitstofen Joliets.

In ber geftrigen Sigung bes Special=Comites der Drainage=Behorbe murbe befchloffen, mit Contrattor Mc= Cormid, ber ben Ban bes Canals bei Lodport bat. Arrangements qu treffen, bag breihundert bon beschäfti= gungslofen Arbeitern in Joliet, wenn möglich noch in dieser Woche, Arbeit betommen follen. Mehrere Albermen bon Joliet waren geftern bor bem Special=Comite ber Drainage = Be= borbe erschienen und legten bie traurige Lage ber Arbeitslofen in Joliet und Die Rothwendigfeit bar, bag etwas für biefelben geschieht. Darauf faste bas Comite ben obigen Beschlug und morgen foll bas Beitere mit bem Contraftor Lodport ziemlich weit von Chicago ent= fernt liegt, fchien es ben Mitgliebern ber Drainage-Beborbe rathfamer, bie Arbeiter aus Joliet zu berückfichtigen, als fie bon bier nach Lodport zu schicken

Es follen übrigens feche meitereMei-Ien bes Saupt-Canals gwifden Bribge port und Summit balb in Angriff genommen werben. Der Drainage-Behörde find heute Nachmittag bereits bie biesbezuglichen Reichnungen und fpecificirten Plane unterbreitet worden.

### Leidenfund.

Rurg nach Mitternacht murbe beute in einer buntlen Geitengaffe, 3mifchen Monroe und Abams Gir, Die Leiche eines etwa 60%ahre alten, giem= lich bertommen aussehenden, Mannes aufgefunden und nach ber County= Moraue gebracht. Db man es mit ei nem natürlichen Tobesfall, ober mit einem Gelbstmorb zu thun hat, tonnte bisher nicht aufgeflärt werben. Un einem Mord ift, obwohl fich in ber bor= tigen Nachbarichaft viel perbactiges Gefinbel umbertreibt, taum gu benten, ba an bem Leichnam feinerlei Mertmale, bie auf einen gewaltsamen Tob fchließen laffen, entbeat werben tonn= ten.

### Düffen die Etadt verlaffen.

Griffin Cherwood, D. M. Goffen und William DicReeber, Die angeflagt find, bor eima zwei Wochen ben Brobifor harry Warner in ber Apothete an ber 18. Str. und Babafh Abe. burch einen Schuf fcmer bermunbet und beraubt zu haben, wurden geftern bem Richter Brabwell borgeführt. Die Einzelheiten ber That bürften noch in Aller Erinnerung fein. Berr Barner, ber fich gegenwärtig gur Bieberherftel lung feiner Gefundheit in Decatur, 31., aufhält, mar nicht gur Berhand= lung erfchienen. Die Ungeflaoten wurden zu einer Strafe bon je \$100 und ben Roften verurtheilt und auf= geforbert, bas Beichbilb ber Stabt innerhalb 24Stunben zu berlaffen, für welch' letteren Fall bie Strafe fuspen=

### birt wird. Gin neuer Bahnhof.

Die aus ziemlich zuberläffigerQuelle verlautet, besteht bie Absicht, an ber 12. und State Str. einen großen Cen= tralbahnhof ju bauen, und bie Blane bafür find angeblich bereits fertig. Die Urbeiten follen in ber erften Balfte bes Monats December begonnen mer= ben und ungefähr 3,000 Leute murund ber Staat Illinois wurde bann | Tiafchen und fraffern. Tel. Couth 869. | ben bann Arbeit erhalten.

Die Polizisten Cole und Sharfey erhalten eine gelinde Strafe.

S. Grinnell als Bertreter ber Stra= Benbahngefellichaft und als Bertheibi= Das Unterfudungsgericht bestand aus bem Silfschef Riplen, fowie ben In-Brentano wurde zuerst vernommen und ergählte ben Borfall, ber noch in aller Erinnerung fein burfte. Geine Musfagen wurden burch bie Berren Conful Rung, Clauffenius und G. Beites, bie fich in herrn Brentanos Begleitung befunden hatten, beftätigt. Danach find die Polizisten erft höflich geworden, als sie erfuhren, baß fie es mit einem Richter zu thun hatten. Bo= ligift Cole leugnete, herrn Brentano auch nur berührt zu haben. Dasfelbe fagten auch bie Beamten ber Stragen= babn. Freilich fonnte nicht bestritten werden, bag ber Richter mitfammt fei= ner Begleitung in nicht gerabe höflicher Beife gum fofortigen Berlaffen bes Wagens aufgeforbert worben mar. Das Resultat ber Untersuchung fiel schließlich zu Ungunften ber Polizisten aus. Cole murbe um 10, und Charten um 5 Tage Löhnung beftraft. Rich= ter Brentano hatte fich felbft für eine gelinde Strafe ausgesprochen. Berr Brenbergaft erflärte, er werbe nicht auf ber Bollftredung bes Urtheils befteben, überlaffe vielmehr bie endgiltige Entscheibung barübe rbem Polizeichef Brennan.

### Bon einem tollen Sund fgebiffen.

Gin toller Sund verurfachte geftern Rachmitiag unter ben Bewohnern bon Indiana Str. und Beftern Ave. große Aufregung, und wie ein Lauffeuer berbreitete fich bie Nachricht, bag bas Thier zwei fleine Rinber, namens George Wendt und Lillian Lewis, gebiffen hatte. Boligift Gridfon berfolgte bas tollwüthige Thier und ftredte es mit einer Revolverfugel nieber. Der neun Jahre alte George Wendt erhielt meh= rere Biffe an ben Sanben und Beinen, mahrend die fünfjährige Lillian Lewis bon bem Sund in ben Urm und bas Geficht gebiffen murbe. Obmobl bie GI= tern ber Rinber fofort argtliche Silfe in Unfbruch nahmen und bie Biftmunben ausbrennen liegen, ift bas Befinben ber Rleinen boch beforgnigerregend und bie Mergte fürchten, bag bie Rinber fterben merben.

### Meuer Durdi-Bug.

Die Ridel Blate = Gifenbahn zeigt hierburch an, bag, anfangenb mit Sonntag, ben 3. September, Bug Ro. 4, welcher gwifchen Chicago und Cleveland, und Ro. 8, welcher zwischen Cleveland und Buffalo fuhr, gu ei= nem einzigen burchlaufenben Bug ber= schmolzen wurde; berfelbe verläßt Chicago um 7:35 Borm. und erreicht Buffalo um 3:40 am folgenden Morgen. Die Bufammenftellung biefes Buges wird Stanbard-Rauch= und Tag-Waggons, sowie Schlaswaggons, bon Chicago bis Buffalo, einschliegen. Di= rette Berbindung bon Buffalo aus nach allen Buntten bes Oftens. Baffagier= Bahnhof Gde Clarf und 12. Str.

### Gridof fid.

Der breißigjährige Schwebe Ernft Ropf jagte. Der junge Mann foll fich icon feit Monaten mit Gelbstmorbge= banten getragen baben. Das eigent liche Motiv ber bedauerlichen That ift unbefannt. Die Leiche wurde nach Sigmunds Morgue gefchafft, und ber Coroner benachrichtigt.

### Die Bücher fimmen nicht.

In ber geftrigen Sigung bes Stabt= rathes bon Evanfton berichtete ber Clert George Bogart, baf bie Bucher bes Waffer Departements einen Fehlbetrag bon \$672.25 aufweifen. frühere ftabtifche Clert, 3. 3. Mbams, unter beffen Bermaltung die betreffen ben Gintragungen gemacht murben, foll für ben Berluft verantwortlich gemacht werben. Das Finang-Comite hat bie Untersuchung in bie Sand genommen.



"Merven gerrüttet.

Richter Brentanos Wall.

Richter Brentano, über beffen un= liebfames Abenteuer mit mehreren Bo= ligiften und Beamten ber Gubfeite Strafenbahn wieberholt berichtet wurde, erfchien geftern bor ber Polizei= Untersuchungscommission, um feine Untlage gegen bie Boligiften Cole und Starten perfonlich zu vertreten. 2118 Unwalt bes Klägers fungirte Richard Predergaft, während Unwalt Julius ger ber angeflagten Boligiften fungirte. fpettoren Rog und Lewis. Richter

### 

Zethräus beging geftern Rachmittag in seiner Wohnung, No. 68 Hobbie Str., Gelbstmorb, indem er fich mit feinem Repolper eine Rugel in ben

Mr. C. M. Lauer

Seinnsdeit untergraden; all Zeiten brach ich unter einem Ansau den
micht im Stande anch
kernung zu geden. Dar eine elekader Mann.
Ich war ehr entsutdigt. As ich mit Flacker
kon 2. dom Oods Gariavariin. degann. bestern bag ich eine neugeboren siehe. Ich der dieser nub

Soods paria heilt. fann ben gangen Jag anf ben Suben fein und habe feine ber ichimmten ginjalle mehr. 3ch bin volltig fuetel. 3 bas. Di. Lauer, 65) Weit Marfet

## Warme Unterfleider, Schuhe und Mleiderstoffe



zu wirklichen Epottpreisen ertauft.

Dieje Preise find nur für einen Tag (Donnerstag) giltig.

## Winter-Unterkleider für Männer u. Damen

Schwere Binter- Semben und Unterhofen fur Manner - Ratur: farbe, werth \$1 bas Stiid. Binter Demben und Unterhofen fur Manner - in naturlichen

Boll-Farben, werth \$1.50, jest

500 Dupend übrig von Sills Derby gerippten Manner : Unterfleibern-in blau und rehfarbig, ber niedrigfte je bafur verlangte Preis mar \$1.75, jest

Schwere gerippte Damen Befts-in ecru und natürlichen Boll-Farben, foften fpater 50c, jest 25c

Eru und Raturwolle farbige Union . Anguge fur Damen -

69c Bift 3fr, bag bie Amesbury Shoe Co. bie größte Sabrif pon banbaenahten Schuben in ber Welt mar, ebe fie fallirte? 28ift 36r, bag wir für 845,000 von ih= ren handgenahten Schuben aufgefauft 25ift 36r, bag noch für \$25,000 übrig Sist 3ft, daß wenn 3ft feine Zeit dabt au fonnnen. Euer auf fonnen uner beit einige glaar das beien fain und bei Pichtgufrieden fellung wir der bereit des Geth

28ift 3fr, bag wir bie Amesbury \$5 und \$6 Schnur- und Rnopf-\$2.49 chuhe für Damen, Dongola u. Tuch- Tops, alle Größen, verfaufen gu 25ift 3fr. bag wir ben Amesbury Blucher Style, 84, DeRay genaht, biegjame Gohle, Biccabilly Leiften, verfaufen gu ..... Bift 36r, bag wir hand-welteb Ertenfion Cohlen- und Common Senfe Schuhe, werth \$3.50, verfaufen gu .....

Bift 3fr, bag wir ben neueften Square Toe Jufiet, überall mit \$4 berechnet, verfaufen gu ..... Bist 3fr. bağ wir French Dongola Orfords verfaufen

100 Stude Movelty-Aleider= 15c Werth boppelt. 25 Stude Sleider - Flauells, 290 big, per Darb . . Werth boppelt.

50 Stude ichwarze fancy gang-wollene Benetian Cords, Ere-pons und Sencietta-Euch, Db. 75 Stude marineblaue Storm

39c Serge, gang Wolle, per Yarb .... Berth boppelt.

### SEIDE

Bir haben von 3. B. Farwell & Co., beren ganges Lager von Fancy India Seide ju 50c am Dollar gefauft. Um biefelbe ichnell gu verlaufen, haben wir fie in vier Bartien getheilt :

Partie 1-19c Werth 40c per Marb, Partie 2-25c 22 3off Breit, werth 50c per Mard. Partie 3-39c werth 75c per Mard. Partie 4-49c werth \$1.00 per Bard .....

Flanelle, Plankets und Domestics. Shafer Flanell, extra fein und mollig. 5c 65c Cotton Flanell, St Qualität, per Bard .... Grofe Sud-Banbtuder, 5c 8-4 ober 7238ll. Befte Standard Cheeting, 141c Judigo Rattun, befte Qualitat. 5c Standard Ginghame, per Yard ..... 41c

### Berhängnifvolle Collifion.

Un ber Gde bon Clart und Dhio Str. ftieg geftern ein ber Firma Be= rith & Jaction gehöriger Wagen mit einem dicht besetzten Rabelbahnzuge gufammen. Der Anprall war fo heftig, bag ber Wagen umgeworfen, und ber Rutscher Rolline D'Mooth auf bas Strafenpflafter geschleubert wurde. Er erlitt außer innerlichen Berletun= gen einen Bruch bes linten Beines und des rechten Sandgelenfes, Gin Ambu= lanawagen fchaffte ben Berunglückten nach dem Alexianer-Hospital. Durch ben Borfall murbe eine langere Ber= tehreftodung verurfacht, ba es faft ei ne halbe Stunde nahm, bebor bie Trum= mer bes Wagens weggeräumt merben tonnten. Die Pferbe maren unverlett geblieben.

### Arbeite-Statiftif.

Der Cenfus, ben bie Polizeibehörbe, m Auftrage bes Bürgermeifters harifon, über bie Bahl ber Befchaftigungslosen aufnimmt, ift in 41 Diitritten bereits befinitib abgeschloffen. Danach beträgt bie Angahl ber Arbei= ter, welche gegenwärtig ohne Anstellung find, 75,486 Personen. Von biesen ha ben jedoch unzweiselhaft viele bieStadt berlaffen, um an anberen Blagen Beidaftigung zu fuchen. In ben Bericht find freilich bie "Schwigbuben", Gifenbahnen, Die Baugefellichaften und einzelne Engros-Geschäfte nicht mit eingeschloffen.

### Dem Criminalgericht überwiefen.

In ber Racht bom Conntag auf ben Montag wurde bie dinesische Waschan= ftalt von Lee Ching, No. 318 Weft Indiana St., bon Dieben beimgefucht, welche Rleibungsftude im Berthe bon \$80 erbeuteten. Die Geheimpoligiften Morgan und hogan, welche mit ber Ausarbeitung bes Falles beauftragt waren, verhafteten Montag Nachmittag an ber G. Salfteb Str. einen Mann, Namens Nicholas Duffic und brachten ihn nach ber Desplaines Str.=Station. Der Gefangene trug einhembe, bas gu ben geftohlenen Gachen gehörte. Er tonnte beshalb ben Diebftahl nicht ableugnen und wurde gestern von Richter Sculln unter \$500 Burgichaft bem

### Gine vielfeitige Mrinei.

Criminalgericht überwiefen.

Gine vielseitige Arzuet.

Bon Thorheit zeugt bas Berfahren vieler Habristanten von fog. Patentinedizinen, wenn vielelbe ihre Bröparder als "Aunacen", d.h. un Tentifo als "Allbeitunittel", als Arzueien, die jede Araulheit fruiren, beziedinent. Solche Arzueien die jede Araulheit fruiren, beziedinent. Solche Arzueien die die Angeleit fruiren, der Angeleit, ihr Padperat Panacer zu nennen, baden fich die Eigentväuere von Spfetters Magenditters nie ichaildig genacht. More sie behalden, und wow mit vollein Archt, daß es eine bedit vielfeitige Arzuei ist, und zidar aus dem Grunde, vool es den Angen, die Leber und die Gefregeneite in den geinnden, leitungszichigen Justand verfest, welcher die unereichische Pedingung des allgemeinen Bohlefindens ist. Es befeligt die Arverconstitution gegen Malaria, ins der Albeitelbendsfraft und Ichlieber und die Araufbeiten vie halte eine der Araufbeiten volleiter der Ediziehe der Eine gegen endemische Araufbeiten vie daftes Fieder, Rechtlieber u. f. w. if. Much regt es die Kieren zu ledaften der Araufbeit und diese Konden nicht allein von Berefizzung, sondern lest sie wieren zu estand, aus dem Plute alle die kunterinzseiten ansyndigeben, volles Abeumalisanus, Gide und Modereinde nernen leichen. aus dem Blute alle die Unreinigkeiten ansinigerben, welche Abeumatismus, Gicht und Wofferinch nernsigden. Wille bei beine Erbenstogene gefund nach leiftungsfähig erbalten, jo geeife getroft zum Bitters.

### Todes Unjeige.

Freunden und Befannten die traurige Rachricht, daß nier innight geliedtes Söhnden 3 u.l.i u.s. im Alter in 1 Jahr, 7 Monaten und 4 Dagen, nach langen, hierenn Leiden, beute Morgen um 3 Uhr gestoeben d. Beerdigung, Tonnersag, den 28 Sept., Nachul Ilbr, vom Trauerbause, No. 72 Barter Str., nach Ilbr, vom Trauerbause, No. 72 Barter Str., nach erem Leiden, bente Worgen um 3 tur geno-Beerdigung, Donnerftag, den 28 Sept., Rach ibr, bom Trauerbaufe, Ro. 72 Barter Str., n chill. Die trauernden Hinterbliebenen, Al I bert und 3 ob an na Arumme,

(geb. Juroth), Eltern; Agnes, Meta, Albert, Florence, Geschwister.

Ehicago, den 11. September 1883.

Co wird diermit befannt gemacht, daß die disher bestandene Theilhoberidati aufigen Phillip MALKAN und EMANUEL FRIEND in dem Wetatt Taloongeschäft, 205 5. Ave., nach gegenleitigen Nederstrüchungen mit dem beinigen Toge aufgen lieberstrüchungen wird die Beglatigen der Geschaft fort und wird alle Rechungen gegen die frühere Firma Friend & Beatlan begahten.

Deut EMANUEL FRIEND. Chicago ben 11. Gentember 1893.

Buffalo Bill's Wilder Westen und Congreft der wag: halfigften Reiter ber Belt. 62. und 63. Str. gegenüber ber Weltausftellung gegenter se Adeimsjerung, leden fag, di Negen oder Sonnen-schein (Sountags etnichtisch!). um gibb in Sid Radmi. Troffenster, reinster, schönster und diemenster Vergnigungsplat in Chicago. Nein die An requeritden Agen deinorders et. Wiss von allen Ersenbennen.

au Allem

Die Salischt am "Eitztle Big Horn"
ober "Cullet's leitet Big Horn"
ber "Cullet's leitet Angriff."
Sintritt 50c. Aunder unter 10 Jahren 25c. Logen und Logen-Sige zum Verfauf in Migntolibe Bebliothet, 31
Monroe Str. — Neftanront zu vopulären Pressen abm

### Alt-Wien.

E giebt nur ein' Raijerftabt,

Täglich von 11 Uhr an, Concert von Hazai Natzi's ungarifcher Capelle. Abende von 4 Uhr großes Militar:Concert Des Softapellmeifters

C. M. ZIEHRER, mit feiner fechaig Mann ftarten Militar-Capelle ber Sode und Deutschmeifter aus Bien. bir

## Milwaufee \$1.00

Ichen Conntag und Donnerstag 28 halebad. Dampfer "CHRISTOPHER COLUMBUS." Ban Buren Gtr. Dod. 9 Uhr Morgens. Sonntags u. Donnerflags.

50 Cents.

# Jeden Sountag, 10 Uhr Morgens.

Eleganter neuer Dampfer

## MIDWAY PLAISANCE.

Drei große Militär.

Abende 6 Uhr, - ausgeführt von ber --

### Garde Infanterie-Capelle inter Beitung bes tonigl. preugifden Rufit-Directors ED. RUSCHEWEYH.

- und ber -Garde du Corps-Capelle, unter Beitung bes foniglichen Giabs . Trompeters

G. HEROLD. Einziger schattiger Garten in der Weltausstellung.

Anerkannt befle Küche bei populären Breifen In der Burg: Elegantes altbeutiches Wein-Restaurant. - Großes ethnographi

fches Mufenm .- Waffenfammlung .- Große Germaniagruppe. - 50 figuren in biftaris fchen Crachten. - Gruppe typifdes deutscher Banernhäuser.

Hagenbecks Zoologische Arena, Bundervoll brefficte wilde Thiere, Lowen 30 Berde, n. f. w.—Gröfte Cammiung feltener Affen und Sapageten. Bier Dorftellungen täglich . . . Ein tritt: 500 Reftaurant mit popularen Preifen. -[8

Nürnberger Bratwurst-Glöcklein, Inhaber: FRANZ TRIACCA. MIDWAY PLAISANCE.

Bu jeber Tagesgeit: Rürnberger Bratwürfle mit Sanerkrank Chonhofens Chelweiß Se per Blas.

Berkehrt in juverläffigen Gefdaften! Frank's Collateral Loan Bank, Offices: 163 Clark Str., Zwischen Madison & Monree 259 State Str., Zwisch. Jackson & VanBuren Das guberläffigfte und billigfte Sous im Chicago, um Geld auf Diamanten und Schmacklachen zu leiben. Richt abgeholte Diamanten für bie Bifte bet ges uchnlichen Breifes.

Brauereien.

### Telephon: Main 4355. PABST BREWING COMPANY'S Rlaidenbier

für gamilien Gebraud. Danpt:Difice: Gde Inbiana unb Desplaines Gin. H. PABST, Manager.

Wacker & Birk Brewing Co.'s "PERFECTO".

### Bergnügungs-Begweifer.

u bitoriu m—America.

I bam brd — The Mille of Rew Jork.

It wis en — Milbuod Blaijance.

Iu fra lo Bill's Wilder We fire n—63. Str.

Ib teago Opera dou je—Milbada.

zolum bia Theater—The Wife.

Brand Opera dou je—Beaceful Balleo.

Brand Opera dou je—Beaceful Balleo.

Brand Opera dou je—Beaceful Balleo.

Bagen be ds Arena—Milbuod Blaijance.

Baberly's Cafino (Gen Musum)—Minhtels.

Me Biders Theater—There zohn.

Schiller Theater—The Diplomach.

Theader—Muffler mid Ianger, Sandow.

The Broito—Muffler mid Ianger, Sandow.

The Color of the Mandeviller Mufflinungen.

Mindfor Theater—The Lights of London.

### Bas Babft Leo XIII. von der Schul: frage denft,

ergibt fich neuerbings aus feiner eben beröffentlichten, am 2. September un= terzeichneten Enghtlita an ben unga=

rischen Episcopal. Es heißt barin wörtlich: "Besonders aber, Ehrw. Brüber, foll Unferem Willen gemäß Guer Gifer auf bie Unterweifung ber Rinber und ber heranwachsenben Jugend gerichtet fein. Es ift nicht unfere Abficht, bas gu wieberholen, mas Wir bereits in bem eingangs erwähnten Schreiben an Euch auseinanbergesett haben; Wir tonnen aber nicht umbin, einige wichti= ge Puntte furg zu berühren. - Be= giiglich ber Elementarschulen, Ehrw. Brüber, ift barauf zu bestehen und zu bringen, bag bie Pfarrer und übrigen Seelforger beftanbig mit größtem Gi= fer über bieselben machen und in ber religiöfen Ausbilbung ber Schüler eine Sauptoflicht ertennen. Gie follen aber ein fo ebles und wichtiges Umt teiner fremben Beforgung überlaffen, sondern felbst auf sich nehmen und au ihrer Lieblings=Beschäftigung ma= chen, ba es gewiß ift, bag bon ber gefunden und frommen Unterweifung bes kindlichen Alters nicht blos bas Wohl ber Familien, sonbern besStaa= tes felbft größtentheils abbanat. Dei= net auch nicht, bak bie auf bie immer größere Bebung ber Schule gerichtete Sorgfalt je zu groß fein tonnte. Es wird fehr angemeffen fein, in jeber

Diocefe einen Diocefan=Infpector und Decanats=Inspectoren für die Schu-Ien aufzustellen, mit benen bie Bischöfe jährlich über ben Buftanb und bie Lage ber Schulen, ja auch über bie anberen, ben Glauben, Die Sitten, Die Seelforge betreffenben Angelegenheiten berathen. Sollte nach ben Ortsberhältniffen bie Errichtung neuer ober bie Erweiterung fcon bestehender Schulen nöthig fein, fo zweifeln wir nicht, Ehrm. Brüber, baß Guere und ber Ratholiten aus al= Ien Ständen schon fo vielfach erprobte Freigebigfeit fich neuerdings großmil= thig bewähren wirb.

"Betreffs ber fogenannten Mittel= schulen aber und ber höheren Unter= richtsanstalten ift forgfältig gu berhüten, bag ber in bie Rinberfeelen geftreute gute Samen bei ben Junglingen elend gu Grunde geht. Trachtet al= fo, Ehrw. Brüber, nach Möglichkeit in Wort und That, bag berartige Ge= fahren abgewendet ober berminbert werben, und vornehmlich foll fich Gure Sirtenforge babin erftreden, bag gum Vortrage ber Religion rechtschaffene und gelehrte Männer erlefen, und jene Urfachen entfernt werben, welche bie heilfamen Früchte bes Religionsunter= richtes nur zu oft nicht aufkommen laffen. - Dbwohl Wir übrigens Guere Bemühungen tennen und billigen, bamit jene Bilbungsftätten, bie nach ber Abficht ihrer Stifter in ben Banben ber Rirche und ber Bischöfe fein follen, bas bleiben, mas fie ftiftungs= gemäß find, fo mabnen mir Guch bringend, bei jeber Gelegenheit, wie es Guer Recht und Guere Pflicht ift, gemeinsam auf biefes Ziel hinguarbei= ten. Denn es wiberspricht ebenso ber Billigkeit, wie ber Gerechtigkeit, was Ratholiten zu berfagen; auch ift es ein Staatsintereffe, daß die frommen und weifen Stiftungen ber Borfahren nicht jum Nachtheile ber Rirche und bes katholischen Glaubens, sonbern gum Schute und Schirme beiber, und fo auch zum öffentlichen Wohl ftets

### Gine hier unbekannte Truftform in

Man nimmt in Amerika gemeinhin an, baß fich hier bas Truftwefen gur bentbar bochften Blüthe entfaltet hat. In ber That giebt es "Combinationen" verschiedenster Art, welche die Verhält= niffe bahin ausnugen, bas Publicum einen Bebürfniggegenftanb theurer, und oft um ein fehr Erhebliches theurer begablen zu laffen, als bies beim Walten freier Concurreng ber Fall fein wurde. Die Gesetgeber ber einzelnen Staaten, wie die des Bundes haben sich mit dem Gegenstand eingebend beschäftigt und auch eine große Anzahl positiverAnord= nungen bon theilweise fehr erheblicher Scharfe getroffen, um bem Unwefen, bas fich vielfach bis zu einer wahren Calamitat für bie Betroffenen geftei= gert hat, zu fteuern, prattifch ift jeboch bekanntlich nicht allzuviel erreicht worben. In manchen Fällen find bie In= tereffenten-Bereinigungen genöthigt gewefen, ben ominofen Namen Truft ab= zulegen und bemfelben einen harmlofer Klingenden zu substituiren, bei der bann erfolgenden "Reorganisation" ist es bisher aber noch ftets ber Sache nach beim Mten geblieben und hat nur bie Form gewechselt. Mit einem Worte, Amerika besitt anscheinend alle Beranlaffung zu ber Unnahme, bag es auf bem Gebiete ber Trufts allen anderen Ländern überlegen ift, und boch hören wir aus Deutschland von einer hier noch nicht bagewesenen Bereinigung biefer Art. Unfere Information bezieht fich auf Stettin, die pommerische Probin= gialhauptstadt. Dort ift neuerbings eine fo starte Bauthätigkeit entwickelt wor= ben, bag eine enorme Angahl Wohnun= gen leer fteht. Die Bevölferung beträgt etwa 100,000 und bie Bahl ber Quartiere, welche ber Miether harren, wird auf 2000 angegeben, offenbar ein burch= aus unnatürliches Berhältniß. Ja, wenn es fich um eine rasch aufblühenbe ameritanische Stadt handelte; brüben

Miethen in ber Stadt fehr hohe, ber Sat, baß fich ber Breis burch bie Sohe bon Angebot und Nachfrage regulirt, bringt fich nicht gur Geltung, Die Befiger bermiethen bielmehr lieber nicht, als bak fie etwas ablaffen. Und wie fommt bies? Sie haben eine Bereinigung ge= bilbet, welche aus einer gemeinschaft= lichen Raffe benen bon ihnen, Die burch bas Nichtvermiethen einen Verluft erleiden, Entschädigung gewährt. Bon einem ähnlichen Truft in einer ameri= fanischen Stadt ift bisher nichts be= fannt geworben, Europa fann uns also felbst auf folchem Felde "Points" ge=

### Die diesjährige Sopfenernte.

Ueber bie Sopfenernte wird bom Internationalen Getreibe= und Gaa= tenmartt" in Wien berichtet: In Baiern haben die Spalter und die frantischen Bezirte annahernd die Balfte bom ber= gangenen Jahr zu erwarten. Das Ge= sammtergebniß wird 60= bis 70,000 Rilocentner fein, In Bürttemberg rechnet man auf eine Biertelernte, bas ift 15= bis 17.000 Rilocentner. 3m Elfaß und in Baden haben die Sopfen= pflanzungen burch Gewitterregen fich nicht unwesentlich zu beffern bermocht; man rechnet auf einen Drittelertrag gleich 20= bis 22,000 Rilocentner für Elfaß und 13,000 Kilocentner für Ba=

Die Lage in Breufen ift berichieben. Während die Altmart mit hannober wegen ber Ungunft ber Witterung etwa eine Biertelernte ober 3000 Kilocentner erzielte, mar bagegen die Proving Pofen mit Weftpreußen von berWitterung recht begünftigt, sodaß diese auf mehr als im Borjahr, auf wtea 12= bis 13,= 000 Kilocentner rechnen.

In Desterreich ift es auch heuer wie= ber Böhmen, bas trot ber Durre einem außerordentlich gunftigen Ergebniß ent= gegenfieht; man erwartet im Saager Stadtgebiet ungefähr 1800 Rilocent= ner, im Saager Lande ungefahr 33= bis 35,000 Rilocentner, gegenüber bem wirklichen Erträgniß bes Borjahres ein Mehr bon 12,000 Kilocentnern. Gali= gien mit einer fcmachen Durchschnitts= Ernte bürfte 7000 Rilocentner bringen. Oberöfterreich und Steiermart ba= gegen haben eine fehr schlechte Ernte= ausficht, erfteres bürfte an 2000, lette= res an 1500 bis 2000 Kilocentner lie= fern. Die übrigen Länber Defterreichs. namentlich Mähren, haben gleichfalls nur einen bem Vorjahr nachstehenden Ertrag zu erwarten, ebenfo die So= pfenbaugebiete Ungarns und Gieben= burgens.

Frankreich erntet etwa 13.000 Rilo= centner, alo ebenfalls beträchtlich weni= ger als im letten Jahr, wohingegen Belgien und Solland einen gut entwi= delten Pflanzenzuftand haben, nament= lich in ber Alofter Gegend; fie werben annäbernd bie boriährige Menge, un= gefähr 38,000 Rilocentner, ernten.

In Rufland find die Ernteaussichten recht gut, man erwartet bort ungefähr 35,000 Rilocentner. Für England schwanten die Schätzungen zwischen 165= und 175,000 Rilocentnern.

Dagegen lauten bie Berichte aus Amerita recht gut; ber Staat New Dort wird annähernd bie gleiche Menge wie im Borjahr, Die Pacific-Rufte etwa 20,000 Rilocentner mehr ernten, fobak bie heurige Gefammternte Ameritas an 200,000 Rilocentnern betragen wird. Diefes Land, bas beträchtliche Neuanlagen gemacht hat und mit bem nicht unbebeutenben Rest bon 20,000 Rilocentnern 1892er Hopfen in ben neuen Geschäftsabschnitt tritt, wird in ben Nichtfatholiten gewährt ist, ben ber Lage fein, die beträchtliche Menge, die England einzuführen gezwungen ift, in ber hauptsache zu beden.

> - Prinzipal: "Schreiben Sie lieber: "Wir zeichnen achtungsvoll Meher & Co." "Mit aller Achtung" fagt man, wenn man bon etwas Un= anständigem rebet."

- Die Frau: 3ch mar foeben beim Bahnarzt und habe mir einen Bahn giehen laffen. - Der Mann (mit einem Ceufger): Gludlicher Bahn! Der ift jest wenigstens aus dem Bereich Deiner Zunge!

- Ein Unverbefferlicher, ber ichon mehrere Male nach ber Strafanffalt geschidt morden mar, murbe abermals bor ben Richter gebracht. Nachdem ihm diefer fein Strafurtheil gefprochen, fagte er: "Ich hoffe, dies ist das lette Mal, daß ich Dich zu bestrafen habe!" -- Delinquent: "Ja, wollen benn der Berr Richter refigniren?"

### Lotalbericht.

### Lebenstängliches Buchthaus.

William Williams, ber am 10. April b. 3., in bem Saufe Do. 416 2B. Suron Str., feiner eigenen Gattin ben Sals burchschnitten hatte, wurde geftern bon Richter Tuthill gu lebens= länglichr Zuchthausstrafe verurtheilt. Der Mörber hatte nach vollbrachter That Hand an sich felbst gelegt, genas aber nach wochenlanger Krankheit. Die entsetliche Blutthat hatte bamals große Entrüftung hervorgerufen. Wil= liams war ein Trinter, ber feinen Lebensunterhalt bon bem Berbienfte fei= ner Frau beftritt. Die Ermorbete mar bei ber "Blad Croot"=Ballet=Gefell= schaft angestellt gewesen.

### Die Angestellten find ichuld.

Un ber Leiche bes bei bem Gifen= bahnunfall in Manteno, 311., am 18. b. M. getöbteten Albert J. Scholter aus Riplen wurde geftern von bem Silfscoroner Budlen ein Inqueft abge= halten. Das Berbict ber Coronersge= schworenen lautete bahin, daß die brei Ungeftellten ber "Big Four"-Bahn, nämlich ber Locomotivführer Thomas Umes, Condutteur B. E. Thner und Signalwärter Orville Duncan, für bas Bahnunglud und bemzufolge ben aber geht die Beiterentwickelung langs Tob bes gebachten Scholter berants fam pan Statten. Und bad find die mortlich seten.

### Walidmünger verhaftet.

Schon feit längerer Zeit waren bie Beamten bes Bundes-Geheimbienftes auf bas Treiben einer Falschmunger= bande aufmertfam geworben, die gahl= reiche faliche Gilberdollars an ber Westseite in Circulation gebracht hat= te. Die Nachforschungen follten ge= ftern bon einem aukerorbentlich aunftigen Erfolge gefront werben. Capi= tan Porter entbedte in bem Saufe No. 79 S. Aberdeen Str. eine bollständige Falfchmungerwertstätte, bie auf's Reichbaltiaste mit allen erforberlichen Geräthschaften ausgestattet mar. Gleich= zeitig wurden in einem anftogenben Rimmer zwei junge Leute, Namens William D'Relly und Leonard L. Gie= bert berhaftet, ehe fie an Wiberftanb benten tonnten. Beibe lagen noch in ihren Betten, als bie Beamten bie Wohnung betraten. Die Ueberraschung war bollftanbig gelungen. Bunbes= commissar Sonne wird die Berhafteten in ben nächsten Tagen einem eingeben= ben Berhör unterwerfen. Bis babin fteben beibe unter einer Bürgschaft bon je \$2500.

\* Reb. Ebward Joseph Dunne, ber bekannte Paftor bon "MI Saints Church", an 25. Place und Wallace Str., ift bom Papft Leo bem Drei= zehnten zum Bischof von Dallas, Tex., ernannt worben. Pater Dunne erhielt gestern Nachmittag bas papstliche Er= nennungsbecret. Der neue Bifchof, welcher übrigens einen Bollbart trägt, ift 45 Sahre alt und aus Tipperarn, in Grland, geburtig.

\*Der Dachbeder Ebward C. Douglas, wohnhaft No. 2965 S. State Str., hat feine Bahlungen eingestellt, und fein Bermogen gu Gunften feiner Gläubiger an David S. Rolbin über= tragen, Restande und Rerhindlichkeiten werden auf je \$5000 veranschlagt.

\* C. S. Thornton halt feine Er= mablung zum Prafibenten bes Countn= Schulrathes für fo ficher, bag er in biefer Gigenschaft bereits auf heute eine Bergammlung einberufen hat. Gei= ne Gegner werben berfelben jeboch fern= bleiben und ber County=Schulrath wird nicht eher wieder in beschlugfa= higer Angahl beifammen fein, bis gu ber in vier Wochen stattfindenben, re= gelmäßigen Berfammlung.

### Bette ärztliche Behandlung

ift, was Ihr wollt. Billige Behandlung, Erbert-mente von Sindenten oder unerfahrenen Aersten ist was ihr nicht wollt. Wir find in der Ange, End firite wissenlichten Behandlung aller Maniner-und Frauentrantseiten anzwieten. Ihr könnt End dernachtentlichten anzwieten. Ihr die geheilt sein werdel, Wis find die anerkannten Führer underer Shecialität. Menn Ihr Specialitien zu conn unterer Specialität. Wenn Ihr Berathiten gut on-fultiren babt, bedentt, daß in beften bie billigften find. Gonilutation gradis in unfererDiffice ober briefich. Falle, von anderen Aerzten aufgegeben, bef erwönicht.



speciali wien:
Speciali wien:
Speciali wien:
Speciali wien:
Speciali wieni
ten Nervöße
Shväche. Hervöße
Lung. Secma. GeBurtszeichen, Punpies, Vies, Daniauswicht, Catarrh und alle
Frauen-Prant-Sprecht bor ober

Sprechftunden: 9 M bis 9 Ab.; Sountags: 10 bis 4.
Wer briefitige Behandtung winichte, fdreibe um Sympomer briefitige Behandtung winichte, fdreibe um Sympomer. Po. 1 für Manner. Vo. 2 für gautfranfpetten. In unferer Ofsause. Fragebogen. 224 jumpli

### Schadenersaksorderungen

für Unfälle durch Gifenbahnen, Straffenbahnen, in fabrifen u. f. w. übernimmt gur Collektion ohne Dorfchuß oder Geldausgabe

The Casualty Indemnity Bureau, Zimmer 405, 84 La Salle Str.

(OXFORD BUILDING.)

### OOD SALARIES Secured by young Men and Women graduates of BRYANT & STRATTON BUSINESS COLLEGE, Washington Street, Cor. Washash Ave., Chicage, BUSINESS AND SMORTHAND COURSES. Largest in the World. Magnificent Oatalogue Froe. Can visit World's Fair grounds Saturdays Free. Can visitWorld's Fair grounds Saturday

### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Danner und Anaben. (Mngeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bus Wort.) Berlangt: Tijdler und Tinimiths, welche etwas Berdienft. Raberes 94 LaSalle Str., Bim=

Berlangt: Tüchtiger Mann mit etwas Capital als icherheit, muß Geschäft selbständig führen fonnen, igenthümer verreift. Näberes 120 2B. Abauts Err. Berlangt: Gin guter Schneiber. 1179 2B. 12. Str. Berlangt: Bader. 2707 Wentworth Abe.

Männer an unseren Linien Telegraphiren zu erler-nen und Stellen anzunehmen, die monatlich \$75, \$25, \$90, \$95, \$100 bis \$125 bezahlen. Sofort nachzuitz-gen Telegraphen-Superintendents Office, 175 5. Abe. 27fplw

Berlangt: Dienstmänner für die Chicago Commis-fary Co., nur solche mit guten Zengnissen und wil-lens zu arbeiten, brauchen anzufragen. Chicago Com-missan Co., 146 Franklin Str., Zimmer 4. mbo Berlangt: Belg-Bufchneider und Ragler. 211 State Str., Bimmer 60.

Berlangt: Gin Shuhmader, auf Reparatur. 942 Cibbourn Abe.

Berlangt: Ein guter junger Mann mit Erfahrung an Gafes. 508 Cgben Ave.

Berlangt: Agenten. Gebalt ober Commission. Die größte Erfindung ver Zeit, der neue Aatent Chemical Jan Erassing Beneil; leicht verkapfiss, ard virt wie mit Magie. Agenten machen 125 bis 1825 per Moche. Regen weisperer Einzelbeiten ichreibt an die Monroe Eraser Mig. Co., X. 17, La Crosse, Wis. Berlangt: Ein williger Junge in einem Canbfidbt: den die Conditorei und Baderei zu erlernen (Tag-arbeit). 137 Bells Str. dmi Berlangt: Agenten. 834 Melrofe Str. Berlangt: Agenten, freie Ausruftung. Photogra-phen-Attelier, 20 Clubourn Abe. 25/p2w Berlangt: 2 gute unberbeirathete Klidschneiber fins ben Beighftigung. 6923 Abenue B, Barffide, na'e ber mobut

## OU

gebraucht an jedem Wochentag, bringt Ruhe am Sonntag. Jeder braucht's zu 'was Anderem.

Benn die Bermendung eines Studs Capolio jedesmal eine Stunde Beit fpart, wenn burch Erleichterung ber Arbeit bas Besicht einer Frau bon Rungeln bewahrt bleibt, jo mußte fie thoricht fein, wenn fie gogern wollte, ben Berfuch zu machen, und ber Mann, welcher über bie Husgabe ber wenigen Cents, Die es toftet, brummen wollte, ein filziger Bejelle.

Berlangt: Manner und Rnaben. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas 2Bort.) Berlangte Rürfchner, erfahrene Arbeiter, auch Rag: r. G. Glaß & Co., 206 State Str.

Berlangt: Gin guter Schneiber, um im Store an Reparaturen ju arbeiten. 206 E. Chio Str., Ede Berlangt: Ein tüchtiger junger Mann, mit etwas Capital (welches ficher gestellt), erhält Anstellung in unterer Fabrik bei gutem Gehalt und Geschäfts: Anstell, englisch nicht ersorberlich. 94 LaSalle Str., Zimmer 45.

Berlangt: Gin guter Schneider an Runden-Roden, bei der Woche. 1220 BanBuren Str.

Berlangt: Guter Schneiber auf alte und neue Urs beit. 1410 R. Clarf Str. Berlangt: Gin junger Butcher; muß guter Burft-macher fein. 1017 31. Etr.

Berlangt: Gin guter Mann, der englisch fpricht, un einen Buderwagen ju treiben. 3603 G. Salfteb Etr Berlangt: Grifd eingemanderter Schneider. Rommt fertig jur Arbeit. 75 G. Weftern Abe. Berlangt: Gin Rodidneiber und einer auf Repara-uren. 384 Belden Abe., Gde Lincoln Abe. Berlangt: Gin junger Bader. 5 Tell Place.

Berlangt : Danner und Grauen.

### Berlangt: Frauen und Madden. (Angeigen unter Diejer Rubrit, 1 Cent bas 2Bort.)

Damen telegraphiren zu erfernen an unferen Linien und Stellen anzunehnen, die mondtlich \$50, \$75, \$85, \$90, \$95, \$100 bis \$125 bezahlen, jofort nachzulras gen. Telegraphen-Superintenbent, 175 5. Abe. 27film Berlangt: Erfahrene Dabden an Cloats. 356 Gip:

Berlangt: Gutes Mädden für allgemeine Hausar-beit. 4422 Champlain Ave., nahe Cottage Grove Ave

Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit 2829 Urcher Abe. Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sausarbeit. 1108 Beimont Mue., oben.

Verlangt: Gin gutes Mabden filr allgemeine Sauss arbeit, welches auch ju Hause ichlafen fann. 360 BB. Late Str., im Saloon. Gefucht: Gin benticher Riembner fucht Stellung; ift auch im Gas: und Dampfrohren-Legen bewandert. 2163 Archer Abe. Berlangt: Ein Mädchen 14—16 Jahre alt, im Saufe zu belfen und einem Baby aufzupaffen. 525 Dearborn Abe.

Berlangt: Ein gutes beutsches Mädchen für allges neine Hausarbeit. 559 27. Str., Salvon. Berlangt: Ghrliches Madden für Qausarbeit. 4720 nibfr Berlangt: Bon guter Familie, ein Mabchen bei 2 Berjonen in ber Familie. 15 bis 16 Jahre. 509 R.

Berlangt: Reinliches und williges Madchen für Sausarbeit, amerifanische Familie. 871 28. Abams

Berlangt: Gin gutes beutsches Madchen für allge-eine Sausarbeit. 532} 28. BanBuren Str. mbo Berlangt: Ein Madden am Ofen, welches auch beim Rochen behilflich ift. 415 R. Clart Str. mbo Berlangt: 3mei Dabden für Ruchenarbeit. 204 E. Rorn Abe. mbo

Berlangt: Mabden, gewöhnliche Sausarbeit, mit fleinem Rind. 756 B. Superior Str. Berlangt: Gine Frau als Saushälterin filr herrn, torbbeutiche wird borgegogen. 453 Ceminarh Abe., Blur.

Berlangt: Madden, bas toden fann. 528 Dear-

Berlangt: Gine aute Rochin in fleiner Familie. Guter Lohn. 3210 Calumet Ave. - Do

Berlangt: Gin beutiches Mabden in einer Meinen Gamilie. Bu erfragen 216 Schiller Str. bmi

Berlangt: Gute Madden fitr Privatfamilien Boardinghaniern, Stadt und Jand. geetschaften lieben vorzusprechen 187 S. Salfted Str., Schill 418

Berlangt: Gin gutes Mabden. 309 2B. Divifion Str., im Store. Berlangt: Gin gutes Mabden für allgemeine baus. arbeit. 110 Sheffielb Ave., im Store.

Berlangt: Erfter Rlaffe Bufbelmann, fofort. 1218 R. Clart Str.

Clipbourn Abe.
Sereen fit den Eisenbadns und Telegraphendienst.
Das Telegraphiren zu erlernen und Stellungen als Telegraphisen, Tidets, Express und Stations-Agen-ten zu übernehmen, wenn richtig. Monatlicher Ge-balt \$73, \$20, \$30, \$100, \$125, \$150. General-Of-fices 175 5. Ade. Ede Mouroe Str. nehmt Clevator. 27fplw Berlangt: Ein Junge, das Barbiergeschäft zu ers Iernen. 82 B. Madison Str.

Berlangt: 50 Arbeiter für Ber. Staaten Regierungs-Arbeit, 759 Meilen fibblich, Reine Contraft-Arbeit; lobnende Beicoftigung für ben Winter garantirt. Fillige Reif. Central-Arbeiter-Bureau, 200 G. Ban Buren Str.

Drei junge Manner an unseren Linien bas Tele-graphiren zu erleruen und Stellen zu übernehmen. Ronatlicher Gebalt 27.5, \$100 bis \$125. Telegraphs Superintendents Office 175 5. Abe. 27(plw bmi

Berlangt: Erfer Ciaffe nüchterne, intelligente berts fce Agenten. Befre Gelegenheiten für Die richtigen Mans

Berlangt: Frauen und Madden. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent Das 2Bort.)

Berlangt: Gin tildtiges Madden für allgemeine Sausarbeit in ameritanischer Familie. 536 Orchard Etc., Ede Frederid. Berlangt: Gin ftarfes Dabden für erfte Sausarbeit.

Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit

Berlangt: Gin orbentliches Rindermadchen. 3208

Stellungen fuchen: Danner.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Geiucht: Ein junger beuticher Mann, verheirathet, judt eine Stelle in einer Privatfamille, ober nu in einem Store zu belfen, ift willens irgend etwas ju thm. 5607 Bishop etr., Basement. Dmi

Gesucht: Apothefer sucht Stellung in Apothefe ober Chemitalienbandlung; spricht beutich und flavifch. ed2 Armitage Abe. Dmido

Befucht: Biener Brodbader fucht fofort Arbeit. 135

Beste zu repariren und auch Fensterscheiben ei-sehen versteht, sucht Beschäftigung dieser Art. Cording, 5738 Carpenter Str.

Gesucht: Stelle im Saloon jum Bartend. einmachen, besithe gute Zeugniffe. 256 Bine S

Gefucht: Gin junger Mann von 22 Jahren, ein Jahr im Lanbe, fincht Stelle als Bartenber, babe icon binter ber Bar gearbeitet. Germann Brunner, 23 B. Madifon Str., oben.

Oejucht: Ein junger Mann, ber keine Arbeit ichent, wünsch fietigen Plat in einem Saloon, am liebsten mit Koft und Logis. Joe Schamm, 2800 Ballace Str.

Gefucht: Junger erfahrener Rufer mit auten Refe

Gefucht: Starter guter Junge, 151 Jahr, wlinich ie Baderei gu erlernen. Abreffe M. Bille, 610

Stellungen fuchen: Frauen.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

mbo

renzen, sucht Stellung in Brauerei oder Weinho lung. E. Erni, 482 Southport Ave.

Berlangt: Madden für Sausarbeit, gute Begah: ing. Bu erfragen 5/81 Diden Etr., Englewood.—fa Berlangt: Gin beutiches Mabchen, bas gut fochen tann, für eine Privatfamilie, braucht nicht ju ma-ichen. 891 R. Clarf Etr. bilflich gu fein, muß Erjahrung haben. 1 und 3 9t. Clart Etr. Berlangt: Gin gutes Madden für allgemeine Saus-arbeit. 60 Center Str. mbfi

oln 2lbe.

Woreft Une.

41-43 G. Chicago Wive

Berlangt: Gin lediger Schuhmacher, für Reparatur. 384 Blue Island Abe. Berlangt: Gin Junge, welcher mit Pferden umges ben fann. 509 C. Dalfteb Etr

Berlangt: Gin Junge in Baderei. 749 28. Dabi= Berlangt: Gin Junge in ber Baderei. 4753 Laflin Ctr., nabe Afpland Abe. Rnaben an unieren neuen Linien das Telegraphis ren 311 eeleenen und Stellen ausunedmen, die monats lich \$50, \$40, \$70, \$49, \$40 und \$100 bezahlen. So-fort nachzufragen Telegraph: Superintendents Cffice, 175 5. Abe. Berlangt: Janger Mann. \$12 Die Boche. \$25 Gis derbeit. A. B. 195, Abendpoft.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.) Berlangt: Mgenten und Agentinnen merben für ber Bertanf bon Medicinen verlangt. Rlinit, 133 18:41s

Mädden an unseren neuen Linien das Telegraphi-ren zu erlernen und Stellen anzunehmen, die monar-lich \$50, \$00, \$70, \$80, \$10 und \$100 bezahlen. So-fort nadzusiragen Telegraph-Superintendents Cffleg. 175 5. Abe.

Berlangt: Bugmacherin. 774 21. Etr., nabe Bin-Berlangt: Erfahrene Biglerin an Damenfleibern; andere branchen nicht vorzufprechen. Johnson & Often-rieder, 3032 Wentworth Abe.

Sausarbeit. Berlangt: Rettes reinliches beutsches Mabchen für Ugemeine hausarbeit. 33 G. Bearjon Str.

Befucht: Gin Mann in mittleren Jahren fucht Be-ichäftigung als Buchhalter. 50 2B. Randolph Str Berlangt: Gutes Dabden für allgemeine Sausar: beit, fleine Familie. 4524 Babajh Ave. Die Baderei zu erlernen. Nopes Str., Evanston, 311. Befucht: Ehrlicher ftarter, im Mildgefchaft erfahrener benticher Junge, fucht Stelle. 130 Ordarb Str Gefucht: Gin Mafchinenheiger fucht eine Stelle, jofort. Offerten: 3. 2, Abendpoft. Befucht: Junger Deutscher Mann fucht Stelle als Barfeeper. 478 Bells Str.

Gefucht: Gine bentiche Frau fucht Stelle als Bar-terin. 93 Remberry Abe. bmdo Gesucht: Stellung von einem tüchtigen jungen Mad-den als Sausbälterin. Rachzufragen 645 Fletcher Str., Late Biew.

Berlangt: Tudtiges bentiches Mabchen für allge-meine Sausarbeit. Bu erfragen fofort 3822 Calumet Abe. Befucht: Gine alleinstebenbe altliche Frau fucht Stelle, fann einen Saushalt führen. 3 B. 20. Str. Gesucht: Junges gebildetes Madchen, in allen Zweigen ber Hausbaltung erfabren, verftebt gut mit Kindern unsgachen, gute Raberin, sindt Erellung zu Stütze der Hausbaltung zu Efütze der Hausbaltung ber Hausbaltung ber Hausbaltung ber Hausbaltung ber Hausbaltung ber Mausfrau. Abresse 1047 Southport Abe. einer fleinen Familie, ober als zweites Dabchen, 35= raelitin. 1045 Milmantee Abe. Berlangt: Gin gutes, ftarfes Madden für allges meine Sausarbeit. 512 Dearborn Abe. Gesucht: Ein gutes beutsches Mabden sucht einen guten Plag für Haufarbeit, ober als zweites Mabden. 735 Girarb Str.

Gesucht: Eine beutsche Frau, 25 Jahre alt, sucht Etellung in einer besseren Familie. Abresse 3. 25, Berlangt: Gin Madden für Ruchenarbeit. 365 5.

Gleincht: Tentiche Waichfrau fucht Plage für Mitts voch und Donnerstag. 44 Emma Str., Sinterhaus, fuertia. Berlangt: Cofort, ein ameites Madden für bie Rusche, 120 Wells Etr. Befucht: Baiche mirb jur Beforgung in's Saus genommen. 50 Burling Str., hinterhaus.

Befucht: Bafche in's Saus. 440 Larrabee Etr. mibofr Gefucht: Gine bentide Aleibermaderin fucht Arbeit in und außer bem Saufe, auch für Geichafte. Offer-ten bitte 60 Carpenter Str., Jimmer 8, eine Treppe, Berlangt: Gin Madchen für gewöhnliche Sausarbeit. 252 2B. Chicago Ave., mittlerer Fitt. mbo Befucht: Gine Wittfrau mit einem Rind, fucht einen Plat als Sausbalterin, fiebt mehr auf autes Berlangt: Gin gutes Dabchen für Sausarbeit. 286 Cedgwid Gtr. Beim als auf boben Lobn. Offerten R. 2, Abends Berlangt: Gutes Madchen für allgemeine Sausar-beit. 3557 G. Salfico Str. nibfr Bott.
Gefucht: Gine beutiche Rochin fucht Stelle in Restaurant ober hotel. Abreffe 3. 46, Abendpoft.
Gefucht: Eine gefernte Röchin fucht Stellung, Buffe nehlung ober Restaurant. Offerten R. 16, Abendboft. mibfr Gefucht: Gine faubere, respectable Frau fucht Stels lung als haushälterin. 322 Sedgwid Str. Berlangt: Gin Mabchen für allgemeine Sausarbeit, 124 Seminarn Abe., Ede Garfield Abe. Berlangt: Madden, welches foden, maschen und bügeln tann. Kachzustragen von 10 Uhr Morgens, 445 La Salle Ave. Berlangt: Gin tüchtiges Mabden in fleiner Famis ite. 128 Lincoln Ave., 2. Flat. mbo Berlangt: Gine altrer haubalterin bei einem Bitter mit fleiner Familie. 4455 Atlantie Str., 7 Ubr, bei Titian Mond. Berlangt: Gin gutes beutsches Madden für allge-meine Quusarbeit. 213 Bladhamt Str. moofe

lung als Hausgairern. G. Gefildetes Madden, Gefucht: Junges, anftändiges, gebildetes Madden, welches zwei Monate im Lande ift, Schneiberer gut berfiedt und in der Wirthschaft bewandert ist, wilnischt Etelle als Etitse der Hausfrau. Erzieherin, Krunten-bifgegein ober bergl. Möchte auch dei Hausgateit mitzbeifen, am liebsten auf der Westseite. Zu erfragen bei Al. Biffpinsta, 742 hinman Str. Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit. Radgu: fragen 1189 Difmaufce Abe. Gefucht: Madden für Geschäft und Privatfamilien find ftets gu treffen 375 Clobourn Abe. Gefucht: Deutides Mabden fucht Stelle für allge-meine Sausarbeit. 635 R. Salfteb Str. Berlangt: Deutsches Madden für Boardinghaus. \_\_\_\_ bmi Befucht: Barterin fucht Stelle bei Bochnerin. 134 708 Centre Ave.

Berlangt: Eine Röchin und ein Zimmermadden. 85 Blymouth Blace, nabe Garrison Str., Merchants Hotel.

(Angeigen unter biefer Hubrit, 2 Cents bas Bort.) Mediginische 53nftitut für Frauen. Unter Leitung von lang etablirten ersahrenen Merzen und Mergifunen. Spezialität: Gebännuttereleben Zumors, Unregelmäßigftien, behandel mit ficheren Ersolg ohne Operation. 742 Milwaufee Abe. 21jobw

Frau J. Babel, Frauenarzt und Geburtshelferin, ertheilt Rath in allen Frauenkrantheiten 277 Gedgwid Etr. Berlangt: Gute Madden für Arivatsmilien und Boardinghaufer für Stadt und Land. herrichaften belieben borguiprechen. Duste, 448 Milwaufer Abe. Frauentrantbeiten erjolgreich behandelt. Städrige Erfahrung. Dr. Rofch, Jimmer 20, 113 Abams Str., Cae von Clart. Sprechtunden von 1 bis 4. Sonntags don 1 bis 2. 20jubm Berlangt: Sofort, Röchinnen. Mabden für hauss arbeit und zweite Arbeit, Kindermadden und einge-mauberte Radocen für die betten Rlüne in den feinsten Familien an der Sibbeite, dei bobem Lobn. Den Gerson, 215 32. Etr., nabe Indiana Abe. Frau C. E. Haeuser, Franenarzt und Geburtsbelserin, ertheilt Rath und hilfe in allen Frauentrontseiten. 201 Bells Str. Office-Stunden 2-5 Ubr Rachmittags. Berlangt: Gute Röchinnen, Mabden für gweite Ar-beit, Sausarbeit, und Rinbernadden. Serricalten belieben vorzusprechen bei Frau Schleiß, 139 M. 18. Ett. 13 inbu \$50 Belohnung für jeden fall von Sautfrants bett, granulirten Augenlidern, Ausschlaumd Sämser-roblen, ben Collibers Germits Salve nicht beift. 50t die Schachtel. Mann & Sons, 199 Mabden finden gute Stellen bet bobem Lohn. Das. Glfelt, 147 21. Str. Grifd eingewanderte fogleich

Einrichtung. Pferd und Bagen, ohne Concurrent, um mer gut jahlend und lange etabliet, nur \$4.5, billig für \$300, auch auf Zeit. 1199 B. 12. Etc., ude Gampbell. Mug verfauft werden: Feinster Grocerpftare auf Robbeite, teine Concurrent, gute Privatnacharicaft, nur \$375, werth doppolt, beste Gelegenheit in Chicago unch auf geit. Raberes bei Fred. Bender, 272 Biffell Str., nabe Garfield Ave. Billig! Billig! Gir \$210 tauft 3br einen iconen Grocerpe, Tabate, Cigarrene, Canbu, Badereie, Laundrup, Chiffande und Schulutenfilten Store. 126 Colorado Ave.

Bu bertaufen: Gin gutgebenber Deatmartet. 3016 Au berkaufen: Guter Grocerpftore in bentscher Nach-aricaft, wegen Krantheit, Lease bis Mai 1895. De-erten unter R. 5, Abendpost.

Befdaftenelegenheiten.

3u bertaufen: Cigaarrens, Confectionerps, Bades reis, Schreibmaterialien-Store mit Mohnzimmer, an Sebawid Str., nabe North Abe. D. 19, Abendpoft. In verfaufen: Ed-Saloon ofine Concurreng, Brilde-und Depot-Trade, franheitsbalber, 2 Jahre etabliet, Ciferten unter 3. 49, Abendpoft. Bu berfaufen: Grocerpftore, febr billig. 105 Soif

Bu verfaufen: Tabat-, Confectionern-, und Spiel-Berlangt: Gine tüchtige Bafcfrau. D. Colon, 186 Bells Str. mbo \$225 faufen einen \$450- Delicateffens, Cigarrens, Tabafs, Candbe, Etationerde, Spielwaarens und Rostion-Store. Sehr aufe Geschäftstage in beneicher Rachbarichaft; feine Einrichtung und prober Paarens vorrath von allen Sorten. Miethe, mit vier ichden 3immern, \$18. Rommt fofert. Anh verfaufen. Berlangt: Dabden für Sausbrbeit in ffeiner Ga-milie. Guter Lobn. 510 28. 12. Str., im Stote. Berlangt: 16fähriges Mähden bei Rinbern und in jaubarbeit zu helfen. 1416 Montana Str., nabe Linz bimi Zimmern, \$18. Rommt fofort. Muß verf Rachzufragen 991 N. Halfted Str., 2. Flat.

Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit, 7 Mariofield Ave. bindo Su verfaufen: Gin guter Gdicloon mit 8 3im guter Beidaftsplat, billige Miethe, gute Leafe, Clpbourn Abe. Berlangt: Junges Madden für Diningroom, guter ohn. 66 Canalport Ave., Boardinghaus. bindo Bu berkaufen: Gin Saloon, beste Lage, mit ober obne Stod, nehme auch einen Partner. 396 S. Clark Berlangt: Gin junges bentiches Mabchen für alle Sansarbeit. Lieslers Salle, 632 R. Clarf Str. bmi

Bu berfaufen: Gin guter Caloon. Rachgufragen Birt Bros. Brewing Co., 101 Webster Ave. Dui Berlangt: Gutes Madden für Rocen, Bafden, igeln. 3639 Michigan Abe. Dmbe Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sonter Lohn und Beimath. 3621 Salfteb Etr Bu berfaufen: Gin großer Store, Grocerie, mit Bor-rath, billig wenn gleich genommen. 3514 Emerald Berlangt: Restaurant-Röchin, 2 Maddenfür Baiche, ausarbeit. 180 Randolph Str. 22iplio Bu berfaufen: Gin Galoon, infolge Todesfalls in ber Familie. Es lobnt fich borgufprechen. 3846 Cot-tage Grove Abe. Berlangt: Gin gutes Madden für alle Sausarbeit, guter Lohn. 994 Sinman Str. 21iplm Berlangt: Madden für gute Privatfamilien und Be-aftsbaufer. Berrichaften belieben vorzusprechen in

äftsbäufer. Herrichaften belieben vorzusprich iedlinds Stellenvermittlungs-Bureau, 587 La Bu bertaufen: Saloon an ber Subfeite, Saupige-ichteftsfirche, lange etablirt, unter balbem Werth, mit febr fleiner Anzahlung. Strumpf & Co., 215 Elu-bourn Abe. aufwarten und Debammen merben wollen. 512 Roble Str 25ip1m Berlangt: Gine Grau für Sausarbeit. 160 Camnel

311 verfanfen: Roblen-Office, aftes Geschäft, mit 2 Jabre Leafe, 2 Pferben und 2 Wagen, billig wenn gleich genommen. Nordfeite. A. B. 250 Abendvoft. Bu verkaufen: Billig, Schubgeschäft mit Repairsbop, gute Kundichaft, billige Rente, und zwei Lotten wegen Abreise. 1472 Milwaukee Abe. 22jplw Abreife. 1472 Meliboatee Ave. 22131110 Bu verkaufen: Im Geschäftsviertel ber Stadt, ciner ber beifen Saloons mit lebbaftem Kerkebt, taufden benischen ebent, gegen 1. Klasse Grundbeste, O'Don-nell & Duer Bavarian Brewing Co., Ede 40. and Bissace Str.

Willace Str. 12ipbid Bedingungen, mehrere gute Edischloors. Würden bieleben and gegen Betten ober andere gute Siderbeit auftausben. Ju erfargen bei O'Donnell & Duer, Bavarian Provina Co., 40. und Wallace Str. 28agbio

Gefucht: Gin Schreiner, ber imfunde ift, Mobel aufs Ru bermiethen und Board. (Mageigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Gesucht: Berheiratheter Mann, fpricht englisch und fi ftabrekannt, jucht Beichäftigung. Gute Referenzen. Annt mit Bjerden umgeben. Abreffe: R. 2B. 1, -bo Bu permiethen: Gin großes möblirtes Frontgimmer Bab und Gasbeleuchtung. Radgufragen bei Drs. Ritter, bis Conntag, 254 B. Division Etr. 3n bermiethen: 572 und 574 Wells Str., 3 und 4 3immer Glats, nen tabezier, \$12, offen. 28m. A. Bond & Co., 115 Dearborn Str. Ju bermiethen: Freundliches Bettzimmer an herrn ober Dame, mit Badezimmer, billig. 10 Beethoven Blace, oben, nahe Sedgwid und Division. Bu bermiethen: Große und fleine Bohnung. 837 20. Divifion Str. 27fpln Bu bermiethen: Möblirte Bimmer. 150 Ontario

Ru berniethen: Ein dreiediger Store für Restaurant Tabat, Cigarren und Rews oder Rotions. 61 K Clinton Str.

3u vermiethen: Eine Keine Wohnung, \$4 ben Mo-nat. Borgufprechen zwischen 6 und 8 Uhr Abends, 362 Clybourn Abe. Bu bermiethen: Möblirte Bimmer, \$1.25. 339 Cebg-mid Str. mbo neu eingerichtet, ebenfo ein fleines Frontgimmer. 290 Bells Etr.

Bu bermiethen: Ctore und 4 3immer. 193 R. Sal-fied Str. momi Berlangt: Eine ober zwei junge beutiche Roomers. 31 Auftin Ave., 2. Flur. bmi Bu bermiethen: Schon möblirte Zimmer für herren. Gas und Bab. 43 Rufb Str. bimi 3u vermiethen: Freundliches Frontzimmer zur leichten Saushaltung für junges Chepaar. 343 Mells

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Alelterer Wittwer wünicht Bimmer, am liebsten bei alleinstehender Dame. Abresse 3. 42, Abendpost.

Mngeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort. (Angelgen unter diese Rudrit, 2 Gents bas Wort.)
Interricht in Englischen für gerren und Damen, sechs Stunden wödentlich, für §2 per Monat. Bir baben mehr Lehrer und mehr Schiler, als alle anderen Schulen dieser Art in Ebicago. Unfere langiädrige Erfadrung beschigt uns, die besten Rejultate zu erzeichen, und die 003 Schiller des vergangenen Jahres werden dezeugen, daß sie böllig befreibigt wurden. Tage ober Abendichten, Einzels von Klassenlichten Erzeicht, sowie Speciale Lehrer für Unterweisung im Buchbalten, Maichinenscheeben, Zeichnen, u. f. w. golt Euch Eirzel gericht, sowie Speciale Lehrer für Unterweisung im Buchbalten, Maichinenscheeben, Zeichnen, u. f. w. golt Euch Eirzel gericht, geste Erzeiche, Gede Chicago Aber.

Englischer Unterricht (auch Damen) nicht in vollge-acten, sondern Kleinflassen, gründlich, schnell, bil-ig; auch Buchbalten, Rechnen u. f. w., Tags und bends. Prof. Georg Jentsen, Prinzipal, academisch edilbeter Lebrer der Sprachen und Sandelswissen-detter Purich angeriff, Konphelikatien, But Milis-chiter Purich angeriff, Konphelikatien, But Milis-3ither: und Guitarren : Unterricht ertheilt Alois Honer, Dirigent bes Columbia: und Arion:3ither: lubs. 594 Bells Str. 23iplw

(Angeigen unter Diefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.) Angeigen unter biejer Mubril, 2 Cents bas Bort.)
Alexan bers Gebeim polige ind gentur, 1811 M. Mabijon Str., Ede halfes Str., Jimmer 21, bringt irgend etwas in Erjabrung auf privatem Nege, a. B. jucht Berichvundene, Gattinnen oder Berlobre. Alle unglidtichen Eber kandsjälle unterjucht und Betweife gefammelt. Auch alle fälle von Teichfahl, Näuberei und Schwindels unterjucht und die Schwenten und Schwindels unterjucht und die Schwenten und Schwindels einen machen, jo werden wir Ihnen zu Ihren der gesetzen Wellen Seit gegenden Wellen Seit genoben Gerichvolken einer Abent und Zeichen und Junium Dareiben genaue Berichte geliefert. In genobeichen Berlegenbeselfen fommen Sie zu mis, und wir werden Berlegenbeiten fommen Sie zu mis, und wir werden Berlegenbeiten fommen Sie zu mis, und wir werden Berlegenbeiten fommen Sie zu mis, und wir wechte der Beilzelnkeiten fommen Sie zu mis, und wir wechte der Beilzelnkeiten fommen Sie zu mis, und wir wechte der Beilzelnkeiten für Sie ihnn. Freier Rath in Kechtsfachen wird vertrete für Sie ihnn. Freier Rath in Kechtsfachen wird vertrete für Sie ihnn. Freier Rath in Kechtsfachen wird vertrete für Sie ihnn. Freier Rath in Kechtsfachen wird vertrete für Sie ihnn. Freier Rath in Kechtsfachen wird vertrete für Sie ihnn. Freier Rath in Kechtsfachen wird vertrete für Sie ihnn. Freier Rath in Kechtsfachen wird vertrete sie 20 und Sonne

\$20 Demjenigen, ber mir bauernde Arbeit in Sa-

Notiung! Wir haben unfere Frauen-Rlinit von 742 Mitwaufe Ave. nach 133 Bells Str. verlegt. Siebe großes Inferat. Das Directorium. Serr Ettomar Rambach wird ersucht, 888 W. Cafe Etr. vorzusprechen. die Verten auf Bestellungen ge-nacht, Plüße Cloafs gesteamt und reparirt. 811 Mil-walte Abe.

mader, Jeung Civais gepennt uns toparie. 311 Auftrauter we.

Derr Robert Blumt, Läder aus Sachsen, wied erzüght, seine Abresse unverzigslich an die "Abendyphtgelangen zu lassen, oder deriönlich vorzuhrtechen. der Rechtsangelegendeiten drombt besorgt. Löhne collectirt. Schadenersaktlagen. Nath frei. Zimmer 1110 112 Dearborn Str.

Löhne, Asten. Aentbills und schechte Schulden aller Art collectirt. Reine Zahlung ohne Erfolg. B. Bradd, County-Constabler, 76 S. Abr., Jämmer 8. Läplm Bluid-Cloats werben gereinigt, gefteamt, gefüttert und mobernifirt. 212 5. Salfteb Str. 19febm Alle Arten Saararbeiten fertigt R. Cramer, Damen-Frifeur und Berrudenmacher. 194 Rorth Abe. 19jalf Arbeitslohn wird brombt und gratis collectirt. 212 Berlangt: Gin Bartner als Carpenter-Contractor

Grundeigenthum und baufer. Angeigen unter dieser Anbrit 2 Gents das Wort.)
Ju verfaufen: Votten in Harvey, \$73. — Anserteieme Reihbeng: Gotten, \$73 und unspaktis; Bodingungen: Sio Baat, Reft \$5 per Monat. — Inflose-Cotten nur 33 per Juh; Ed-Lotten weniger als \$5 per Juh; Ed-Lotten weniger als \$5 per Juh; Ed-Lotten weniger als \$5 per Juh; Ed-Lotten funden 400 per Juden hat ib Juhr 24 Meilen sivolis den den Stader, und dat über 5000 Ginnoobner. Uniere Vorten liegen innerbald 5 Blods von dem dicht angedauten Ideil der Etzibt, zehen Miniaten Beg nach den Strasfenbahren. — Bollftändiger Alfreier of Little stein mit erfter Jahlung. — Wie leichen Gud Gein zum Zuaen. — Mehrere Beitdhaufer in nuriere Indhibition erdaut. Wir haben ein elegantes Undfiges Framesbaus auf unsmitche Abzahlungen von 180 zu verfausen. Reiefzliefets. A. Sbeight, Figenthümer, 148 Las Celle Etz, Jimmer II, Major Blod.

Bu verkufen: Pai S. Mauer. 220 E. North Ave.: (Ungeigen unter Diefer Anbrit 2 Cents Das Wort.) 3u berkaufen: Bei S. Maver, 220 C. Rorth Ave. 8-Jimmer-Pridhaus, nabe Lincoln Part, . . . \$5200 flödiges holihaus.

18e Friedres Brichaus, nabe Lincoln Paer, \$520 (2150) Gottage, Spoisbaus, ende Keller. 1500 Gottage, Spoisbaus, nabe North Aven \$200 (24-3)immer:Holzbaus, nabe North Aven \$4500 Krener bied andere billige Gennbeigenthum an ben Rords und Rordwellieite. Auch Paufkelten nabe Home bolot Paer und Eggewater, \$500 und aufwarts; nur \$300 baur, Reft \$10 per Monat. Sprecht vor für weistere Auskanit. Bu bertaufen: Lotten nabe Donglas Bart, \$650 auf-warts, an fleine Ungablung; auch Saufer, welche 10 Brocent glinen beingen, zu berabgefentem Preifen. Raifer & Co., 428 S. Gelifornia Ube. Bu berfaufen: Saus und Lot mit gutgebendem De-icateffen- und Baderei-Geschaft. 833 Otto Str., Cafe Biew. 23ip72 Bu bertaufen: Lot und 2 Saufer, Sauptftraße, Miethe \$600, für \$4600. Raberes 730 Lincoln Ave.

berfaufen: Billig, Saus und Cot. 731 Cin-Sigenthumer, 2955 Emeraid noc. Barm ju verlaufen: Ich beabsichtige, meine in Wissensfing gelegene Farm mit Bieh und Anventar, Altersstogen, zu verlaufen. Es find 80 Ader unter Cathur, 40 Ader Volzfand, 2 Meisen von der Tadt und Gifensbahn, Käheres bei C. E. Freitag, Maufton, Wis. 311,3mtfa

Bu berfaufen: 3wei icone Rorbieite:Edlotten an Cafvale Abe., billig. John Druder, Canal und Ring gie Str. Bu bertoufen: Stadt: Lotten, \$275 und aufwurts. Beidte Zahlungen. Sypothefen werden gefauft unbertauft. A. Mabien, 1242 Milwanter Abe.

Bu berfaufen: Bargain, nur für eine Moche, Lot an Relfon Str., werth \$950, für \$800; Lot an Aibland Wec., werth \$1500, für \$1300; Lot an Lincoln Auc., werth \$1700, für \$1400. Chas. L. Rafoth, Aibland und Roble Abe. 3:1 verfaufen: Die besten und billigsten Lotten, die jemals offerirt wurden fürs Geld. Litte garantirt. Rauft nicht, bevor Ihr in Jimmer 41, Ro. 230 La Calle Etr., vorgesprochen babt. 28if, bw

Mingelgen unter biefer Mubrit, 2 Cents bas Bort.

Geld zu berleiben auf Möbel, Bianos, Bjerde, Wagen u. f. w. Kleine Anleiben von 180 bis \$100 unfere Specialität. ir nedunen Ihren die Wöbel nicht weg, wenn t Anleihe machen, fonbern lassen biejelben in Ibril Best. Wir haben das größte deutsiche Geschäft

Alle guten, ehrsichen Deutschen fommt zu uns, wenn ihr Gelb borgen wollt. Ihr werbet es zu Gurent Bortbeil finden, bei mir borzusprechen, ebe Ihr andersbarts bingeht. Die sicherste zuwerlassigte Besbandlung augesichert. g. B. French, 128 La Salle Str., Zimmer 1.

Welb gelieben in Betragen bon \$25 bis \$10,000, ju

den niedrigsten Raten. Prompte Bedienung, ohne Def-fentlichkeit und mit dem Borrecht, daß Guer Eigens thum in Eurem Besth verbleibt. Fibelith Mortgage Loan Co., 3 ncorporirt.

94 Bafbington Str., erfter Flut, swiften Glarf und Dearborn, ober: 351 63. Str., Englewood.

Beft Chicago Loan Compant.—
Beft Chicago Loan Compant.— Bu bertaufen: Drei 7 Procent Mortgages von \$500 5 \$700, gesichert auf Chicago Grundeigenthum, John \$700, gefichert auf Chicago (Buder, Canal und Ringie Str.

Bu leiben gesucht: \$3500 Arivatgeld, ohne Agenten, jum Bau, für November. Die Lot ift \$1000 nerth, bas haus toftet \$4500. Abresse 3. 1, Abends post.

Möbel, Sausgeräthe 2c.

Wenn Ihr Euch ein Se'm zu gründen wünscht, werde ich Ench drei, dier oder sechs Zimmer für die Galite des Areijes möbliren, als Euch irgend sonken derechnet würde; oder wenn Ihr ein grockes Hust ausstatten wollt, werde ich Euch jo dehandeln, das es Such leid thun wiel, nicht früher ichm zu mir gefommen zu sein. Ich das Ubright-Vianes und Orgeln, die ich zu weniger als zum balben Breise berkaufen will. Schneiber dies geställigt aus und erinnert Euch an S. Richardson, 134 E. Madison Str., Jimmer Jund 4.

Bu bertaufen: Pluich Parlor-Ginrichtung, 6 Stud, wird anch einzeln verlauft, wenn gewünscht. 481 R. Hopene Abe., nabe B. Division Str.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Rur \$115 für ein elegantes, beinahe noch neues Uparight Biano bei Aug. Groß, 636 Wells Str. 25iplio Bu bertaufen: Elegantes Upright Piano, nnr \$125 baar, fpottbillig. 89 Schiller Str., nabe Sebgivid. 21ipliv

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents Das Wort.) Feiner Booltisch \$75, feines Get Caloon-Firtures großer Beigojen, Calb Regifter. 108 2B. Abams Ett Bu verfaufen: Billig, Grocerp:Stod. 1257 Lincoln Ave. 27iplm Bu vertaufen: Drei fcone Baggicalen, Eisbog, Batenti-Gelbicublabe u. f. m., ipottbillig. Linte, 567 Bells Str.

Gelegenheit: Feiner Treffing Cafe \$7.50, eleganter bierediger Golb Coin Seigofen, aufrechtes Foldings beit mit Spiegel. 106 W. Woams Str. Bu bertaufen: Gin Rüchenofen mit Wafferfront und ein Bajchofen, billig. 152 Danton Str., 3. Flur. bm Bu verfaufen: Echreibpult, billig. 47 Biffell Etr.

Echte deutiche Filgicuhe und Pantoffeln jeder Gröbe fabrieirt und halt vorräthig A. Zimmermann, 1.48 Clipbourn Ave. 2.1iplm Alte und neue Saloons, Stores und Office-Eins richtungen, Wallesgies, Schanfaften, Ladeurische, Sbelbing und Grocero-Bins, Eischafunde. 289 E. Rorth Abe. Union Store Figture Co. 22agl

\$20 faufen gute, neue "Sigb-Arm"-Rabmafchine mit filmf Schublaven; fümf Jabre Garantie. Domieftic \$25. Rem Home \$25. Singer \$10. Wheeler & Miljon \$10, Elvridge \$15. White \$15. Domeftic Office, 216 S. Halfed Str. Abends offen. Alle Sorten Rahmafdinen, garantirt für 5 3abre, Breis von \$10 bis \$35. 246 S. Saifted Str.. Ede Congres. B. Goutebenier.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c. Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort. Bu berfaufen: Beu, Pferd, Buggy und Geichier, billig, wenn fofort genommen. 5429 Nibland Ave und Bu berfaufen: Billig, ein gutes Pferd und ein saft neuer Wagen, haffend für irgend ein Geschäft. Bu erfragen 91 Berbinand Str., Darlem P. D., Dal Bart, All.

Bu bertaufen: Pferd und Buggh, billig. 547 R. Clart Str., 3wifchen 8 und 11 Bormittags. mofe Bu bertaufen: Gin Team mit Arbit. Rachgufragen um 7 Uhr morgen fruh, 94 G. Indiana Str. Bu bertaufen: Mobel, wegen Berlaffens ber Stabt. Muß verfaufen: 2 gute Pferbe, habe teinen Ges brauch bafür. 979 Milmaufee Mbe. momifr Saifon-Gröffnung! Grobe Auswahl ber fo beliebe en Harzer Annarienvögel, Sanger, fprechende Bas ageien, Rothvögel jowie alle Sorten Tanben, Rafige,

imbortirten Camen; alles ju billigften Breifen. 104 Blue Island Abe. Countags offen. 116 1m, mmf Befdaftetheilhaber. (Angetgen unter Diefer Rubrit, 2 Gente bas Bort.) Bartner verlangt: In Manufacturing-Geichaft \$156. Angablung \$50. A. B. 200, Abendpoft.

### Der schwarze Koffer.

Gefdichte eines Morbes ergablt bon bem, ber ben Dorber ausfindig machte. Autorifirte Heberfehung aus bem Englifden bon Emmn Beder.

### (Fortsetung.)

In Wirklichkeit hatte benn alfo bie Behörbe, Die ich im Stillen mit fo über= legenem Sohn betrachtet hatte, fo rafch gearbeitet, cls es ihr unter biefen Um= tänden möglich gewesen, indeß ich, ber fich auf feinen Erfolg fo biel einbilbete, nur ein Wertzeug in ber Sand eines Mannes gemefen mar, ber mich an Schlauheit weit übertraf. Doch hatte ich bie Fährte, auf die er mich gewie= fen, berlaffen, fobalb ich herr fammtlicher Thatfachen geworben war, und hatte ihn nun ganglich übertrumpft. worauf ich mit Recht ftolg fein durfte. Das war Auftin Sarvens Meinung nicht gewesen, daß ich ihn felbit als ben Schuldigen brandmarken follte! Was hatte ich nun zunächst zu thun? Ronnte ich bemeisen, was ich glaubte? Collte ich fofort zum Polizeivorstand gehen und bie Unflage einreichen? Welches waren meine Belege für Auftins Schuld? Gin Roffergettel, ben ich in feiner Rocttasche gefunden hatte; eine ausgefüllte Schleife in einem Buchftaben; ein Anoten, ber bor acht Tagen aufgefnüpft worben war!

Und Philipp war bereits verhaftet; ber schwerfte Berbacht laftete in feinem gangen Umfang auf ihm, und höchst mahricheinlich legte er ein Befenntniß feiner Schuld ab. Sochft mahrschein= lich eilte Auftin Harven schon in Die= fer Stunde ber bollften Gicherheit entgegen. Die Borftellung, bag trop meinen Entbedungen bie Sache fclimm ausfallen, Auftin fich retten, Philipp berurtheilt merben und Riemand mir glauben werbe, bemächtigte fich meiner, und biefe Borftellung brachte mich bem Wanfinn nahe.

Die gange nacht rannte ich in ben Strafen hin und ber, und nachdem ich einen Schutzmann zur Bewachung bes Auftin'ichen Saufes aufgeftellt hatte, fuhr ich mit bem erften Bug nach Lon= bon gurud. Geit ber Racht im "Garagenenhaupt", bie auch feineswegs un= geftort gewesen war, hatte ich faum mehr gefchlafen. Nach biefer hatte ich eine Nacht auf bem Canal, eine zweite Nacht auf bem Canal zugebracht, und nun trieb ich mich in ben Stragen bon Southend umher. Und boch war ich nicht mübe; bas Jagbfieber hielt mich

### 29. Capitel.

In London begab ich mich zuerft in meine Wohnung, und zwar in der ge= heimen Soffnung, Auftin Sarben fonnte bort auf mich warten. 3ch war faum überrascht, als biefe Soffnung fich als trugerisch erwies, benn bak fie aller vernünftigen Begründung ent= behrte, hatte ich mir immer gefagt und mich beshalb nicht allzu fehr barauf berlaffen gehabt. Somit begab ich mich nach bem Scotland Darb und wurde mit Leichtigfeit bes Beamten habhaft, bem ber Fall bom "Schwarzen Roffer" übertragen morben mar: benn ich habe Befannte genug unter ben bor= tigen Nahnbern.

Alle Welt sprach von dem Fall und jubelte über bie Berhaftung, und Bungby, ber bie Geschichte in's Wert gesetht hatte, mar ber helb bes Tages. "Ja freilich," fagte er gu mir, "bie Sache ift jest mit Faufthandschuhen zu greifen. Nachbem wir einmal ben richtigen Fingerzeig erhalten hatten, lag gar feine Schwierigkeit mehr bor. Ich wollte nur, man hatte bie alte Frau in Paris früher zum Reben ge= bracht, benn mit ber Tochter war nichts anzufangen. Sobalb ich einmal von bem Reffen mußte, ging es mit bollen Segeln bom Fled, und wir fingen ben Rerl, als er uns eben entlaufen wollte - um ein haar batte er uns ein Schnippchen gefchlagen.

"Und Sie find gang ficher, bafSie ben richtigen Neffen haben?" fragte "Sicher! Ja natiirlich! Uebrigens

hat er gestanden."

"hat er, wirklich?" rief ich und ftieß unwillfürlich einen Fluch aus. "Der arme Tropf! Gott ftebe ihm bei!" Der Ausruf mar mir miber Willen

entfahren, und herrBunsby faßte mich erftaunt und entruftet in's Auge. 3mei ober brei bon ben anderen Poligiften, bie im Zimmer waren, traten neugie= rig näher.

"Sehen Sie," fagte ich, "biefe Be= ftanbniffe find frangofifche Mobe, und ich vermuthe ftart, man hat ihm bie Solle tuchtig beiß gemacht. Das thut gwar nichts gur Sache, aber hören Sie wohl, was ich Ihnen fage: 3ch habe im Intereffe ber Familie mit bem Fall gu thun gehabt, und möchte Ihnen rathen, nicht gar fo ficher anzunehmen, baß Gie ben Richtigen haben. Für alle Falle mare es gut, wenn Gie benBru= ter auch verhafteten, möglich, baß fich feine Betheiligung an bem Berbrechen berausstellen murbe."

Ein allgemeines Sohngelächter brach Ics. Polizisten nehmen im Allgemeinen nicht gerne Rath bon Privatfahnbern an; fie begen ein Migtrauen gegen bies fe und feben in ihnen nur Brrlichter ouf bem Gumpfe bes Berbrechens, an Stelle bes flaren Scheines, ben bie Blendlaterne bes günftigen Poligiften barüber perbreitet.

"Das zeigt wieder einmal," mertte Berr Bunsby lehrhaft, "baß Leute wie Ihr fich nicht in unsere Un= gelegenheiten mifden follten. Bermuthlich begiehen fich Ihre Meußerungen auf herrn Muftin Barben, ben Bitat. Nun, ich habe mich febr eingebend mit ber Sache befaßt und bemaufolge auch Erfundigungen über biefen Serrn eingezogen, obwohl fein hauch bes Werbachtes gegen ihn vorlag. Er ift ein hochgeachteter Geiftlicher, und war überbies in ber Racht, ba ber Morb geschah, ju Saufe, in feinem eigenen Bett! Da haben Sie es!"

herr Bunsby fpreigte fich mit ben Sanben in ben Sofentafchen und fah mich triumphirend an.

"Sie wiffen bas alles gewiß?"

"Ganz gewiß. Machen Sie feinen Berfuch, uns irre gu führen; es lohnte wirklich nicht ber Mühe. Die Sache liegt auf ber hand und ift so einfach, wie bag zweimal zwei bier ift. Philipp Harren hat ben Mord be= gangen, und Philipp Saraen wird ba= für gehangen!"

Was war mit bem Mann zu ma= chen? Nichts, wenigstens jest nichts, und ein franthaftes Gefühl ber Silflofigfeit übertam mich. Mit einemmale fühlte ich, baß ich tobtmübe mar, und in einer Gemuthsperfaffung, Die man fiiglich Bergweiflung nennen tonnte, ging ich nach Hause.

### 30. Capitel.

Während ich mich mühfam die Trep= pen hinaufschleppte, fagte ich mir im= mer wieder bor, alles fei bergebens und bas Gefet muffe feinen Lauf ba= ben. Bei Licht betrachtet hatte ich feinen berfonlichen Untheil an ber Cache. und wenn bie Behörden einen Mikariff machten, hatten fie allein bie Berant= wortung zu tragen. Schlieflich war er ber erfte nicht, ber unichulbig gehängt murbe, und wenn er fich eines Berbre= bas er niemals begangen, chens. schulbig befannte, fo mar es fein Schaben. 3ch mußte ihn einfach feinem Schicfal überlaffen, und boch

Ich öffnete Die Thure meines Wohn= immers und bor mir ftand Auftin

Ja, er war es, und zwar ftand er hinter bem Tifch zwischen ben beiben Wenfter mit bem Beficht gegen bas Licht, was mich aber nicht hinderte, zu bemerten, wie blag und abgeharmt er aussah, und wie bie Fiebergluth aus feinen hellen, blauen Augen leuch tete. Die Urme über bie Bruft gefreugt, stand er ba in feinem langen Baftoren= red, fraftvoll und hübsch, und in feiner gangen Saltung lag eifener Rube.

"Was gibt es?" fragte ich, fobalb ich zu Athem gekommen war. "Weshalb find Gie hier, herr harbeh? Das wollen Sie bon mir?

"Ich möchte Gie fprechen," berfette er bumpf, "und eine Frage an Sie richten. Ift es mahr, bag Philipp verhaftet ift?

Maturlich ift es wahr," gab ich ihm fofort gurud, ohne gu beobachten, ob fein Ion wirklich ein fragender gewe= fen. "Sind Sie zu mir gekommen, um mich banach ju fragen?"

"Mein Rommen hat noch andere Zwecke," erwiderte Auftin brobend. 3ch glaube, daß es mahr ift, obwohl ich die Morgenblätter nicht gelesen habe: ich magte nicht, mir eins gu taufen. Saben Gie eine Zeitung,'

"Nein, aber ich weiß, daß Philipp gefangen ist. Seine Schuld gilt für bewiesen und in acht bis vierzehn Ta= gen wird er am Galgen hängen. Und nun fagen Sie mir, Sie Tobtfcläger und Brubermörber, weshalb tommen Sie hierher und winfeln mir vor? Ma= chen Sie, baß Sie nach Saufe tommen und bas Mäbchen heirathen, bas Ihren Bruber liebt."

Während bes Sprechens hatte ich mich bem Glodengug, bem einzigen, ber fich im Zimmer befand, nabern wollen, Auftin aber hatte ben 3wed meiner Bewegung erfaßt und fich bor ber Gde, ber ich guftrebte, aufge=

"Sie möchten mich festnehmen laf= n," sagte er wegwerfend, "aber bieß= mal, guter Freund, werben Gie fich gebulben muffen, fo lange es mir be=

Seine Ruhe hatte etwas Unheimli= ches, und ich fühlte mich gezwungen, ihn anguhören. 3ch fah ihm fest in bie Mugen und ersuchte ihn, sich auszu=

ibrechen. "Sie glauben alfo ernftlich und aufrichtig," fagte Auftin, "daß Philipp

"Ja, er hat ein Geftändniß abge-"Und bie Behörben glauben an feine

Schulb?" "Gewiß, ich aber weiß, bag Gie ber Morber find, Sie Feigling." "Und weshalb wollen Sie mich ber-

haften laffen, wenn Sie Ihre Anklage nicht beweisen tonnen?" "Das wird fich finben," berfette ich

wüthend. "Die Wahrheit muß boch an ben Tag fommen."

Ghe ich biefe Worte gang herausge= bracht hatte, war Austin auf mich zu= gestürzt und preßte mir feine große traftige Sanb auf ben Munb. Er rig mich zu Boben, und ebe ich einen Laut bon mir geben konnte, band er mir bie Sanbe mit einem feibenen Tafchen= tuch. Die Arbeit wurde rasch und gut ausgeführt, und bann umschnürte er meine Beine mit bem Tifchteppich. Hilflos war ich ber Riefentraft bes Mannes preisgegeben, und auch in biefem Augenblide mußte ich wieber benten, wie richtig meine Bermuthung in Beziehung auf ben Rampf in Paris gewesen war; er hatte mich bamals

mit Leichtigfeit germalmen fonnen. Nachbem er mit bem Binben gu Enbe mar, ftanb er auf, ftellte fich bor mich hin und zog mit ber linkenhand langfam einen blanken Revolber aus ber Sofentafche. Beim Unblid einer folden Waffe in ber Sand biefes Menschen mochte ich nicht gang herr

meines Gefichtsausbruces fein. "Reine Angft", fagte er in schwermuthigem Ion. "Töbten werbe ich Sie nur, wenn Sie felbft mich bagu

### (Fortfegung folgt.)

awingen.

"Weshalb möchteft Du, bag un= fer Begrabnifplat am anberen Enbe bes Friedhofes läge," frug bie Mutter ihre Tochter Bertha. "Unfer Plat hat boch minbeftens eine ebenfo fcone Lage wie bie am anberen Enbe." - "3ch weiß mohl," entgegnete Bertha, "allein wir find mit alle ben Leuten befannt, welche bie Plage am unteren Ende has ben werben, und ich bente, es ift boch viel schöner unter Leuten begraben gu werben, bie man fennt."

England und Ruftand in Central-

Die Greigniffe in Siam haben mehr und mehr bie leberzeugung befeftigt, bak bas bortige Borgehen Frantreichs gegen England auf eine gemein= fame, berabrebete Action ber Cabinette bon Petersburg und Paris gurudgu= führen ift, zumal fich auch in den letzten Bochen berichiebene Ungeichen bemertbar gemacht haben, bag Rugianb in Centralafien wieberum einmal ben Engländern etwas näher auf den Leib ruden will. Damit beginnt auch bie centralafiatische Frage von Neuem attuell zu merben. Es lohnt fich beshalb, bie Berhältniffe, unter benen bie Engländer und die Ruffen fich bort gegen= überftehen, etwas gu beleuchten.

Bum Musgangspuntte ber Unterfuchung nehmen wir bas Uebereinfom= men, welches im Jahre 1872 nach in hr. jährigen Berhandlungen England und Rufland gur Abgrengung ihrer Inter= effenibharen in Mien getroffen haben. Es murde bamals, wie auch bei fpa= teren Unterhandlungen, bie Frage er= örtert, ob man nicht zwischen ben bei= berfeitigen Grengen in Inner-Uffen ein neutrales, bon Reinem in Befit gu nehmenbes 3mifchengebiet fcaffen folle. Indeffen murbe biefer Blan fallen gelaffen. Dahingegen wurden bie Grengen von Ufghaniftan festgelegt, und zwar auf Grund einer bon England ausge= henben Proposition. Die hier in Frage fommenbe bezügliche Grengfeitfegung ertennt als ju Afghaniftan gehörig an: Babatfhan mit bem bagu gehörigen Begirt bon Wathan. Rach einer vor eini= ger Beit in ber Turfeftan Gagette gege benen eingehenden officiofen Darfiel= lung bes ruffifchen Standpunttes hatte bergeit Rugland namentlich auf Borftellung bes General-Gouverneurs von Turfeftan, Raufmann, gegen biefe Grenzfestlegung protestirt, ba meber Babatihan noch Mather vorher als bem Emir ponAfahanistan unterstehend an= gefeben worden feien. Da aber Rugland bamals bier noch nicht birett betheiligt mar.auch bon bornberein bie Pamirs als nicht mit in bie afghanische Grenge einbezogen erachiete, fo murbe ber Sache geringere Bebeutung beigelegt und, um Die Uebereinfunft überhaupt gu Stanbe gu bringen, bie Buftimmung ertheilt.

Die fo getroffene Uebereinfunft läßt aber gerade bezüglich ber Pamirs eine zweifache Auslegung zu und giebt gu Zweifeln Unlag, bie neuerdings prattifch gu Tage treten. Die Englanber betrachten nämlich nach ber Ueberein= funft ben nördlichen Quellarm bes Umu Darja, ben Murghab, als Grenze bon Ufghaniftan, bie Ruffen bagegen ben füblichen Quellfluß, Die Pandja bas banach zweifelhafte und jest ftrei tig geworbene Terrain bilben eben bie Pamirs. Emil Schlagintweit bezeichnet bie englische Muslegung als bie zweifellos richtige, weil in ber grundlegenben Depesche bes Lord Granville bom 17. October 1872 ausbrüdlich ber Sirifal-Urm genannt werde und biefes ber nördliche Quellfluß fei. Diefer Thatfache ift aber eine ausschlagge= benbe Bebeutung nicht beigulegen; benn ba in ber eigentlichen Uebereinfunft ber Quellarm nicht näher bezeichnet ift,wird fie immer eine Deutung nach beiben Geiten gulaffen. Die Ruffen haben ih= ren Wiberfpruch gegen bie englische Proposition vielleicht gerabe in ber Un= nahme fallen laffen, bag ber bie afgha=

nifche Grenze mehr eine gemeint fei, begw. gemeint fein tonne. Die Berichiebenheit ber Muslegung ber Uebereinfunft hat nun in letter Beit burch bie feit 1872 eingetretene Berichiebung ber oftafischen Berhaltniffe attuelle Bedeutung betommen. Das erfte und wichtigfte Greignig in biefer Beziehung war, bag Rugland im Jahre 1875 bas Rhanat von Rhofand cm rechten Ufer bes Umu Darja un= ter bem Ramen Ferghana gur ruffifchen Brobing machte und bamit feine Grenge bis an biefen Flug borrudte. Rugland und Afghaniftan wurden baburch unmittelbare Grengnachbarn zu beiben Seiten bes Umu Darja. Auf Die Bamirs am rechten Ufer ber Panbja behnte fich bie ruffifche Befegung bergeit thatfächlich nicht aus, nur rudte 1876 ber General Stobelem in Die nordweftlichen Pamirs ein und brang fogar burch biefelben bis auf dinefifches Bebiet bor; Diefes mar aber nur ein furger Streif= gug, und murbe ein Truppencorps in ben Bamirs nicht belaffen. 3m Wegentheil murben fast unmittelbar nachber bie öftlichen und füboftlichen Bamirs bon Afghaniftan occupirt, welches bie Begirte bon Chignan und Rofhan mit einer Befahung belegte. DiefeBefahung wurde allerdings 1879 burch einen Sproß ber früheren Berricherfamilie bon Babatihan Schagaba Suffein wieber bertrieben, aber balb barauf wieber erneuert und feit ber Beit ununterbro= den gehalten. Die Ruffen laffen in einer officiofen Darftellung Diefe erfteBefegung ber Pamirs burch Afghaniftan einfach unberührt und batiren eine folche erft bon 1833. Gie mollen fofort bagegen protestirt und Berhandlungen barüber mit Afghanistan angetnüpft haben, welche aber in Folge ber burch Die Unnerion von Merw gleichzeitig nothwendig geworbenen wichtigeren Grengregulirungen im Morbireften nicht gu Ende geführt worden feien. Gie feben beshalb ben faft gehn Jahre unun= terbrochen bauernben Besigftanb ber Afghanen in ben Pamirs als rechtlich

belanglos an. Dafür, baß bie Ruffen neuerbings mit Unsprüchen auf bie Bamirs herbor= treten, wird als Grund angegeben, bag icon feit längerer Zeit ber Emir bon Afahaniftan, wenn auch fruchtlos, Berfuche gemacht habe, burch Emiffare bie ruffifche Proving Ferghana aufzumiegeln, und baß es beshalb nothwendia fei, jum Schute ber burch biefe Beunruhigungen ftets in ihrer Grifteng gefahrbeten Pamir-Rirgifen bie Befitperhältniffe bort festzulegen. Schon im porigen Jahre recognoscirte ber ruffis iche Oberft Monoff mit einem fleineren Detachement bie Pamirs und ftellte babei ein Ginbringen sowohl ber Afaba= nen bon Weften als auch ber Chinefen bon Dften ber feft, welches auf bie 216= ficht einer Auftheilung ber Pamirs ami= fchen Beibe fcbließen ließ. Gin Derar= tiges aber gugulaffen, bielt Rugland feiner Wiirbe nicht entfprechend, und fo rudte ber Oberft Donoff im Juli borigen Sahres wiederum, und gwar mit färterer Truppenmacht, bor, um biejenigen Plage, auf welche Rugland Un= fpruch zu haben glaubt, fo fpeciell bas Gebiet am rechten Ufer ber Bandia,

feftgufegen. Beinbliche Bufammenftoge follten babei angeblich nach Thunlichfeit ber= mieben werden und fanben auch mit ben Chinefen thatfächlich nicht ftatt, ba biefelben fich auf unbestreitbar dinefi= fches Terrain gurudgezogen. Die Afghanen faben fich aber nicht beran= laßt, die bon ihnen feit Sahren innege= habte Position ohne Beiteres ju berlaffen: bei Samotafh am Alichur, einem Rebenfluß bes Defhil-Rul, traf Oberft Donoff mit ber afghanischen Befagung unter Gulam-Baibar-Rhan gufammen. Er berfuchte gunächft, auf friedlichem Wege fein Biel gu erreichen, und forberte ben Begner auf, fich auf bas linte Ufer ber Banbja gurudgugie= hen, natürlich vergeblich. Es entipann fich fobann ein fleines Gefecht, in welchem ber Afghanenführer getöbtet murbe und die Ruffen bermoge ihrer leber= gahl Sieger blieben. Damit mar Oberft Donoff Berr bes rechten Panbja-Ufers und ber Bamirs. Der Emir bon Afghaniftan protestirte lebhaft gegen bie ruffi= iche Besetung ber Pamirs und wurde felbfiberftanblich bon ben Englanbern, welche eine Berletzung ber Uebereinfunft bon 1872 als vorliegend erachteten, leb= haft unterftügt.

Rechtlich begründen bie Ruffen ihren Unfpruch in folgenber Beife: Die Ba= mirs feien gweifellos immer im Befit bes Rhans von Rhofand gewesen. Ruß= land fei ber birette Machfolger bes Rhans bonRhofand und bamit ber ein= gig rechtmäßige Berr ber Pamirs, Die Uebereinkunft von 1872 schließe die Pamirs nicht mit ein, ba in berfelben bie Panbja als Grengfluß bon Ufghaniftan angenommen fei. Der Emir bon Afgha= niftan ftutt fich bagegen auf feinen gehnjährigen Befinftand und bie Engländer machen baneben, wie bereits ge= fagt murbe, geltend, bag nach ber lle= bereinfunft bon 1872 ber nördliche Quellarm bes Umn Daria, ber Murghab, als Grenze von Afghanistan zu betrachten fei. Es läßt fich bemnach nicht leugnen, baß jebe ber ftreitenben Parteien rechtliche Gründe für ihren Standpuntt anguführen in ber Lage

Unterbeffen werben bie Abgren= gungsberhandlungen zwischen England und Rufland weitergeführt, und gwar an berichiebenen Buntten. In einem biefer Bunfte, in ber Rufht-Greng= frage, ift amifchen bem britifchen unb bem ruffischen Commiffar ein Abfommen erzielt worben. Die wichtigeren Grengfragen harren jedoch noch ber Erledigung.

### Cigarren für Menfchentopfe.

Bon bem Abbe Wathelet, bem früheren Felbgeiftlichen bes frangösischen Beeres in Dahomeh, ber bor einigen Tagen gestorben ift, ergählt bas "Echo be l'Armee", nachbem es fein Lob in ellen Tonen gefungen, folgende Ge= schichte: Eines Tages fehlte es ben Truppen gänglich an Tabat, worüber fich einige Leute beklagten. Der Abee, ber immer einigen Borrath in feinen Tafchen hatte, rief bie Ungufriebenen gu fich und fagte gu ihnen, er habe noch einige Cigarren, ba fie aber fo felten feien, muffe er fie bertaufen. Muf bie Ermiberung ber Legionare, bak fie fein Gelb hätten, fügte er hingu: Gelb? Das will ich nicht. Ich gebe jebem eine Cigarre, ber mir ben Ropf eines Feindes bringt!" - Um Abend hatte ber Abbe viele Cigarren auszutheilen. Mis er fertig war, tam noch gang au= fer Athem ein Legionar auf ihn guge= laufen und fchrie: "herr Abbe, Gie find mir zwei Cigarren foulbig!" -Und warum?" - "Sier find gwei Röpfe bon Dahomehern!" - Die Beschichte muß wohl wahr fein, fonft würbe fie bas militärische Blatt nicht

### St. Jakobs Oel, Das große Schmerzenheilmittel, ift ohne 3meifel,



bifcofe, Bifcofe, Prediger, Movotaten, Merate, Gouverneure, Generale, Genatoren, Congresmitglieber, Confuln, Armee und Marine Offigiere, Burgermeifter und Beamte, fie alle find einig in bem Musfpruche: wir haben an Comergen gelitten und mo antere Mittel feine Wirfung hatten, murben mir burd Unwendung von Gt. Jafobe Del gebeilt.

### meines Blut Die Bebeute ung bes Blutes für beit



Beftanb bes menfdlichen Rorpers ift Jebermann befannt. Cs

verfichert ju werden, daß alle Beranberungen bes Blutes Ginflug auf Die Befunbbeit baben. Beber follte baber fiete Gorge tragen.

baf baffelbe von allen Unreinigfeiten befreit mirb, biefcs gefdiebt am beften burd In August Froming Samburger Tropfen.

### \_\_ Wir =\_ Werden Euch helfen.

Wir heilten Eure freunde und Machbarn.

### Wir ertheilen Rath umfonft.

Die munderbaren Beilungen, melde burch die Mediginische und Chirurgische Rlinit, Bimmer 303 und 304, Ediller Gebäude, bewirtt murben, zeigen bie riefigen Fortschritte, welche innerhalb ber letten gehn Jahre auf dem Gebiete ber Medizin gemacht worden find. Un= ter den Sunderten bon Gallen, Die bon uns feit dem Befteben ber Klinif behanbelt wurden, find die folgenden als ge= beilt entlaffen worden: Schwindfucht 23, Afthma 14, Ricrenfrantheiten (Darnruhr, Incipidus und Dellitus) 11, Frauenleiden 65, Prolabius Ilterus (Gebarmutterleiden) 22, Epilepfie 57, Taubheit 11, Strofeln 6, Rheumatismus 23, tranthafte Entleerungen 54. Weichlechtstrantheiten 43, Saut= trantheiten 52, Buftweh 3, Leberleiden 10 und Rervenzerrüttung 12, gufam= men 406 Falle. Falls Gie an irgend einer ber vielen

Rrantheiten, benen Die Menfaheit ausgefest ift, leiden, fo follten Gie in Dinicht auf obige Thatsachen geeignete Schritte gur Debung berfelben thun. Wir fagen nicht, daß wir im Ctanbe find, Wunder gu berrichten, aber wie behaupten, daß wir hunderte von Berfonen wiederhergestellt haben, welche bon anderen Mergten aufgegeben waren. Wir behandeln unfere Patienten nach ber deutschen Methode, welche allgemein als die miffenichaftlichfte anerkannt wird. Bei Gebarmutterleiden gebrauden wir meber Speculum. Ringe noch Beffaries und in allen anderen Rallen werden nur bon uns felbft importirte Medizinen angewendet, wodurch dem Batienten Die ftrittefte Gebeimbaltung gewährleistet wird, ohne Unbequemlichfeiten und mit dem bollfommenften Re= fultat. Bevor wir Gie in Behandlung nehmen, werden wir Ihren Fall genau unterfuchen und Ihnen offen fagen, ob berfelbe heilbar ift ober nicht. In letsterem Galle übernehmen wir die Behandlung nicht und unfere Ratherthei= lung verurfacht Ihnen burchaus feine Roften. Briefliche Unfragen werben bereitwilligft beantwortet, wenn Marte beigelegt wird.

### Medizinische und Chiruraische KLINIK,

Zimmer 303 und 304, Shiller Theater: Gebäude, RANDOLPH STR., CHICAGO, ILL.

Sprechftunben: 10 Uhr Borm. bis 4 Uhr Nachm.; 7 bis 9 Uhr Abds.; Sonntags 10 bis 1 Uhr.



### Gifenbahn-Rahrblane.

Minols Central Wifenhabn Mie durchfahrenden Züge verlassen den Central-Bahn-haf, 12. Str. und Bart Kow. Er Züge nach dem Enden sonnen edensalls an der 22. Str., 39. Str., Hyde Park und Worle's water al. Str.) Station bestiegen werden. St. d. Trick-Office: 194 Clart Str. Züge Wosch kuntunfte Shicago, Worde Lecas 3.000 ft 1. 22.03 Shicago, Even Orleans Ministed 2.000 ft 1. 24.00 Shicago & Neundhis Ministed 2.000 ft 1. 24.00 Shicago & Weinphis Ministed 2.000 ft 1. 20.03 Sh. & Et. Louis Tiannond Special 4. 9.000 ft 1. 20.00 Shirago & Eccatur 4. 20.00 ft 1. 20.00 Shirago & Vennich Stannond Special 4. 9.000 ft 1. 20.00 Shirago & Secatur 4. 20.00 ft 1. 20.00 ft 1. 20.00 Shirago & Secatur 4. 20.00 ft 1. 20.00 ft Gr. & Et. Louis Alamono Special. | 9.60 % | 7.20 % | 9.00 Dritenis Doffing. | 3.60 % | 12.20 % | 9.00 Dritenis Poffing. | 3.60 % | 12.20 % | 9.00 Dritenis Poffing. | 3.60 % | 12.20 % | 9.00 Mr. | 12

Burlington-Linie. ibitago. Burlington- und Cuinch-Eilenbahn. Tickel Offices: 211 Clark Str. und Union Passagier-Bahn-hof, Canal und Abams Str.

hof, Canal und Adams Str.

Rüge

Balesburg und Streator. 48.30 B

Roefford und Frorceton 48.30 B

Roefford und Frorceton 48.30 B

Roeal-Buntle, Jilmots u. Jorga 411.20 B

Denter und San Francisco 412.47 B

Roedele und Rodiord. 48.30 B

Roed Fails und Sierling 4.30 B

Dunala, Council Bluffs, Genber. 55.09 B

Technopol und be Bellog Siels. 55.09 Onana, Count Culys, Server . 5.50 st Teadbood and die Stad Jills. 6 5.50 st Rantas Citls. 6 5.50 st Rantas Calvern & Teas. 6 6.10 st Januar Calvern & Teas. 6 6.10 st Januar Calvern & Teas. 6 6.15 st Girardor und Mendota. 6 6.15 st Girardor und Mendota. 6 6.15 st Girardor und Mendota. 6 9.30 st Rantas Citls. 6 Joiethu. Richinfon\*10.30 st Comada. Sincoln und Denner. \*11.00 st 11.00 st 11.0 Omaba, Lincoln und Denver. ..... \*11.00 9} \*
\*Täglich. †Läglich, ausgenommen Sonntags.

Baltimore & Chio. tacht-Erpreß ..... 9.50 Zaglich. + Ausgenommen Conntags.

MONON ROUTE Tidet-Offices: Mar Clart St. und universal de la control de \*Auglich. & Sonnt ausg. # Samit. ausg.

Chicago & Grice Gifenbabn. Chicago & Gaftern 3llinois: Cifenbahu.

Erric Saute & Grandbille 9.0 % 6.55 33

Childago & Altan-Union Passenger Station.

Canal Street, between Manason and Adenis stat.

Ticket Office, 195 South Clark Stree

Pacific Vestibuled kaptess 4.0 company of the state of th

Bioconfin Central-Binten. Abfahrt Anfunft St. Bant. Minneapolis & Pacific | \*5.00 N | \*7.15 N |
Ceptres | \*10.45 M | \*10.05 N |
Ubland. Iron Towns und | \*5.00 M | \*7.15 N |
Dulinth | \*5.00 M | \*7.15 N |
This | \*7.15 N |
This

## OWEN Elektrische Gürtel nebst Zubehör

kurirt acute, dyronische und Nerven-Krankheiten,

ohne ben Gebrauch von Drognen ober Medizinen.

Der wiffenschaftlich am bolltommenften conftruirte und praftischfte Gleftrifche Gartel der Belt.

### Von Rheumalismus und allgemeiner Rervenlchwäche geheilt.

Ihr Gleftrifcher Gurtel, ben ich letten Commer von Ihnen bezog, hat mir ausgezeichnete Dienfte geleiftet. Ich litt an allgemeiner Nervenschwäche und Rheumatismus im bochten Grabe; meine Sande waren fo geichwollen, bag ich biefelben faum mehr bewegen fonnte. Schon nach einmonotlichem Eragen bes Gurtels tonnte ich biefelben mieber frei bewegen und feitdem bin ich beffer und beffer geworben. 3ch fann mein Leiden gar nicht beschreiben, ich habe lange Jahre gelitten ; ich war io ichwach, bag ich mich nur mit Muhe buden founte. Run juble ich wie neugeboren, und wir fraunen noch immer, wie ber Gurtel biefes Bunber bringen founte. Sie fonnen verfichert fein, dag ich ben Gurtel überall, wo ich Leibenbe treffe, empfehlen werbe.

Frau Caroline Sopp,

### Unfer großer illustrirter Kataloa

enthalt beschworene Zeugniffe und Bilber von Leuten, welche furirt worden find, fowie eine Lifte von Rrantheiten, für welche biefe Gurtel befonders empfohlen werben, und andere werthvolle Austunft für Jedermann. Diefer Ratalog ift in ber beutiden und englijden Sprace gebrudt und wird für 6 Cents Briefmarten an irgend eine Abreije verfandt.

Gine Bhotographie Der vier Generationen Der Deutiden Raiferjamilie wird frei berjandt mit jedem deutiden Ratalog. Bir haben einen deutschen Correspondenten in der Saupt-Office ju Chicago, 3a.

### DIE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO..

Saupt:Office und einzige Wabrit: THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING,

201 bis 211 State Str., Gde Adams, Chicago, 30. Das größte elektrische Gürtel-Gtabliffement der Welt.

Erwähnt Diefe Beitung, wenn 3hr an uns fdreibt. Der gatalog ift frei ju erhalten in unferer Office. Office: Etunden: Taglich & Hir Morgens bie & Uhr Abende. Conntage von 10 bis 12.

> MEDICAL INSTITUTE. 458

MILWAUKEE AV., CHICAGO.

Mae geheimen, dronifden, nervofen nb belifaten Rrantheiten beiber Beichlechter werben von bemahrten Mergten wieter Carantie geheilt. Behandlung (incl. Medizin) nur \$6 pro Monet. Macht uns einen Besuch (Confultation frei).

Sprechstunden von 9 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends. Countags von 10 bis 4 Uhr; beuticher Argt stets anwesend.

### Franen-Alinik.

(Unter Leitung bon gefestichen, alten erfahrenen Merg-133 Well's Str., Edie Onfario. Sprechstunden bon 9-5, frei bon 9-11 Uhr Borm. Abends 6-8 Ubr.

Neues, wissenschaftliches Natur-Heilverfahren!

Reine Operationen - feine ichablicen Re-Rheumatismus, Hanverhobal-keiden, beralteie Uebel, Gebärmutierleiden, Unfruchbarteit, Tumor, Weethfuh, Untegetmäßigkeiten z. dach unfer nene Heilmelhode unter Garantie gebeit. Sofftungsfolse Hälle weiten dur zurück und nehmen tene Begablung. Trunfluck ohne Bornifen, Heilfücht bei Mannern und Francu, garantirt unichäb ich für unmer karert.



Geheilt, Begaffung Rein Geld bis curirt. Bir bertvetfen Sie auf 5000 Patienten. Keine Operation.
Keine Abhaitung vom Geschæft Keine Abhaitung vom vosBittantielle Refereng:
Gloße NATIONAL BANK.
Sweitsliche Garantie Brüche aller Art bet beib Geschlichtern vollständig zu heilen, ohne Autwendw

bes Meffers gang gleich, wie alt ber Bruch ift. Un fuchung frei. De Sendet um Circulare. THE O. H. MILLER CO., 1106 MASONIC TEMPLE, CHICAGO. 3mall 9-benfalls and for Electronic ficting in Domobouchtic Compiler grade weighted bom France. And the Compiler of the Co

### Brüche geheilt!

Das verbesserte elastische Bruchband ist das einzige, weiches Tag und Naxt mit Bequemtichteit getragen wird, indem es den Bruch auch der ber Kärkstein Körper-bewegung zurschält und jeden Bruch heilt. Catalog auf Wertlaugen frei zugelandt. 25jul Improved Electric Truss Co.,

822 Broadway, Cor. 12. Str., New York



Dr. H. EHRLICH. Mugen- und Ohren-Urgt, beilt ficher alle Angen und Ohrer De Den nach neuer schmerzsofer Rethode. — Künftlid De den nach neuer schnierzioser wergoor. Augen und Ställer vervagt. S vr ech ft un de en: I 108 Masonic Temple, von 10 bis 3 Uhr.—Wohnung, 642 Lincoln Ave., B bis 9 Uhr Pormittags, 5 dis 7 Uhr Abendl.— Com Cutadion fret.

Wenn ihre gabne nachgeseben weben miffen, sprechen fie guech bei Jahuargt, por. - Lange etablirt und burchaus bertaffig. - Befte und biuligite gabne in Chica Schuerglofes Gullen und Husgieben gu balben Bre Office: 155 Dr. GOODMAN.

Bichtig für Danner! Schmitz's & cheim = Mittel furren als Geidledts, Revens, Sink, Sant sder drouiste krankeiten ider ütri imell. ficher, blüg. Rannerständig, Undernögen. Bandburnn, alle urs nören Leiden u. i. w. werden durch den Gedrauch anneten Arton a. iv. deredet durch den Gedrauch un-ferer Mittell immer erfolgrei Kirrit. Soregt bei und der oder ihnat Eure Adresse und vom senden Such fres Auskunft über alle uniere Mittel. Bijuli E. A. SCHISTEZ.

## Warnung.

J. C. Frese & Co.'s , Sambur. ger Thee" und "Samburger Pfla. fter" im Martte befinden, fühlt fich ber Unterzeichnete veranlagt, bas Bublifum ausbrudlid barauf aufmertfam gu machen, bag jebes Badet bes achten J. C. Frese & Co.'s "Camburger Thee" und "Samburger Bflafter" biefe Gous-



und bie Unteridrift pon

Augustus Barth, Importent unb General-Agent von J. C. Frese & Co.'s "Samburger Thee" "Samburger Bflafter", 184 Bowery, Dem Dorf, 92. D., tragen muß.

Man achte genau hierauf und nehme nichts anberes.

### Private, Chronische Mervöje Leiden

fowie alle haut:, Blut: und Geschlechtstrants hei en und die schummen Folgen jugendlicher Auskausschweitungen. Nervenschwäche, verlorente Mankschweifungen. Nervenschwäche, verlorente Mankschraft u. 18. werben erlogereit den die langendlichten deutschen Arzitet des Illinois Medical Dispensars behandet und unter Garantie für immer furirt. Praueufrantheiten, allgemeuns Schudcke, Gedarmuttecleiben und alle Unregelnäßigteiten werden prompt und ohne Operation mit destem Erfolge behandelt.

Urme Leute tverben frei behandelt und baben für Arzneiers zu bezahlen. — Consutationen frei. Unswörtige werden dreiftig behande i. — Sprechtunden: Frei. Unswörtige werden dreiftig behande i. — Sprechtunden: Von Dude Worte

Illinois Medical Dispensary, 183 S. Clark Str., Chicago, IlL

## WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE.

66 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. Dt Arezie diefer Anstalt find ersahrene dentiche Spe-stalissen und betrachten es als ihre Erre, thre leidendem Nitimenschen so ichnell als möglich von ihren Sedrechen zu beiten. Sie heiten gründlich unter Saxantie, elle geheimen Krantheiten der Mönner, Franceis leiden und Menstruationöstisungen ohne Letration, alte offene Selchwürz und Munden, Knachenfraß ze., Knächraf-Verkammungen, Socker, Krüche und berwächsene Alieder. Behandlung und Redigien, mer

drei Dollars den Monat. — Chueidet dieses ans. — Sinm den: 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Abends; Conntags 10 dis 12 Uhr.

### Kinderlose Eben

find felten glüdliche.

Bie webend biefem Uebel in furgen Zeit abgeholfen werben fann, sigt ber "Weitstungs state", 380 Seiten, mit gabiechen nachtigetreun Bibern, welcher von dem alsem und betrachteten Bentlichen gelie Zinkitant in Fein Dort heraufengegeben wird, anf die flankte Beise. Junge Leute, bie in bentlich ber Sprink bei die die der Stand ber die konten beite die erter vollen, follten ben Sprink Schiller's: "D'runn verife, wer fich einig birdet", woll beberigen und de deuterliche Buch lefen, de fie den wichtigken Schiller's bei Bedend ihm i Bird für 25 Gemt in Hoffmeren in bentliche Großen verpant, feel verlandt. Abrefe ; DEUTSCHES HEIL-INSTITUT. 11 Clinton Place, New York, N. 1

"Rettungs-Anker" ift and ju baben in Chungs. Il., bei herm. Schimpfth 282 Rorth Ave.

Dr. A. ROSENBERG





Amerifanifches Gerichtstheater.

Der Schlugact eines New Porfer Gerichtsbramas. Der amerifanische Gerichtsfaal muß bekanntlich manchen Leuten das Thea= ter erfeten. Die Dramen, die sich bort

abspielen, find ja oft genug auch fehr "ipannend" und bieten fo viel Aufre= gung und Nervenerschütterung, wie ir= gend eines ber für bie amerifanische Bühne bearbeiteten Schauerbramen. Besonbers groß ift bas ameritanische Gerichtstheater in Chebruchs=Dramen. Die Dichter ber "ftartsten" frangofi= ichen Chebruchsstude muffen beschämt bie harmlofigfeit ihrer Machwerte und "Bahmheit" ihrer Phantafie eingefte= ben, wenn fie ihre Dichtungen mit bem bergleichen, was bei einem fenfationel= fen Chescheidungsprocesse auf bem Ge= biete ber Schlüpfrigfeit und unge= schminkten Schamlosigkeit geleistet Es bewahrheitet fich ba einmal gang. besonbers Wahrheit bes Ausspruchs, Wahrheit ftarter fei als Dichtung. Was bei folden Proceß= berhandlungen geleistet wird, ist wirtlich — "start". — Selbstverständlich findet sich zu folchen Vorstellungen im Gerichte, bei welchen bie Standalfucht befriedigt wird, das Publicum am zahlreichsten ein und - leiber eben fo feibstberständlich - gehört ber größte Theil diefes Prublicums bem foge=

nannten garteren Gefchlecht an. Um ben Eindruck einer Theatervorstellung bollständig zu machen, fehlt nur noch eine Gerichtscapelle, welche bor Beginn ber Sigung eine ber Ber= handlung angemeffene Duberture fpielt, besonders interessante Zeugenaus-sagen melo-bramatisch begleitet und die Gerichtspaufen durch einen flotten Walzer ober ein hubsches Potpourri ausfüllt. Der Richter und die wich= tigften Beugen ober bie Beflagte in einem ffanbalofen Scheibungsproceg fonnten bom Gerichtsorchester mit ei= nem Tusch empfangen werden. Unfer amerikanisches Gerichtstheater erin= nert manchmal fehr an bas Theater zu Shakespeares Zeiten. Wie in Shake= fpeare'fchen Studen(in ihrer urfprung= lichen Faffung) von Zeit zu Zeit ber Clown auftritt und feine beluftigenben Späße macht, fo fungiren beim ameri= fanischen Gerichtstheater von Zeit zu Zeit bie Abvokaten als Clowns und tragen durch freiwillige ober unfreiwil= lige Romit viel gur Erheiterung bes Publicums bei. Gine andere Aehnlich= feit mit bem Chatespear'schen Thea= ter besteht barin, baß manchmal bas Bublicum mitfpielt. Im Uebrigen ift Diefes Publicum fehr "bantbar". Die Wige ber Abbotaten werben beinahe immer febr beifällig aufgenommen und oft folgt ein minutenlanger enthusia= ftischer Applaus ber Urtheilsberfundi= aung burch ben Richter, ober bem Wahrfpruch ber Gefchworenen.

Der Schlufact einer Borftellung im

Gerichtstheater zu New York wurde jungft mit gang befonderem Beifall auf= Das bort zur Auffüh= rung gelangte Stud, b. h. ber berhan= belte Proces war mehrere Tage hin= burch bom Publicum mit größter Spannung und Aufmertsamfeit ber= folgt worden. Das "Sujet" bes im bortigen "Supreme Court-Theater" gur Aufführung gelangten Studes war ein recht intereffantes. David 3. Co= Iomon, ber Theilhaber einer großen Cravattenfabrit, hatte fich mit Fraulein Lyomas, einer frugeren Arbeite= rin ber Fabrit verlobt. Es war alles aurhochzeit borbereitet und ichon harr= ten bie Braut und bie Trauzeugen bes Bräutigams. Aber David fam nicht. feiner tam bie nachricht, baß ber Bräutigam irrfinnig geworben fei. Die Braut hatte balb in Erfah= rung gebracht, wie bie Sachen ftan= ben. David mar auf Betreiben feines Brubers henry, welcher mit ber Wahl, bie fein Bruber getroffen hatte, nicht einberftanden war, in einer Privatir= renanstalt untergebracht worben, nach= bem berschiebene Merzte seine geiftige Ungurechnungsfähigteit bescheinigt hatten. Die schöne Braut glaubte na= türlich fein Wort babon, daß ihr Da= bib irrfinnig fei. Coon ber Umftanb, bag er fie heirathen wollte, erschien ihr als ein Beweiß feines ungetrübten Ber= ftandes. Gie ergriff fofort gerichtliche Schritte gur Befreiung bes Geliebten. Bor menigen Tagen murbe bann im genannten Gerichte ber lette Uct bes Stiides gefpielt, bas in Nem Dort viel Aufsehen erregt hatte, weil die Go= lomons nicht nur viele Cravatten fon= bern auch fehr viel Gelb befigen.

Das Stüd hatte eine befriedigenbe Löfung. Die Gefchworenen berfun= beten ben Wahrspruch, bag Davib nicht "meschugge" fei. Run tam eine ergreifende Schluffcene. Schabe, baß bas Gerichtsorchester in New York noch nicht eingeführt ift. Dasfelbe hatte unbedingt ben "Rugwalzer" intoniren muffen. Buerft füßte David feinen Bertheidiger in febr theatralischer Beife, bann füßte Fraulein Thomas ihren David in etwas hufterischer Beife, worauf David feine Braut in fehr nachdrücklicher Weife füßte. Acht ober gehn Freundinnen ber Braut füßten ich untereinander, ja, eine berfelben füßte fogar "aus Berfeben" einen jun= gen Mann, ber fie in's Gerichtstheater begleitet hatte und ber gerade neben ihr ftand. Sierauf fagte David zu ben Gefchworenen, er tonne ihnen jest nur berglichsten Dant fagen, fpater wurde er mehr au fagen haben. Das bedeutet ein Champagner-Couper für Die Jury," fagte ber "1. Burger" aus bem Bu= schauerraum. "Bielleicht auch nur eine Cravatte für jeben Geschworenen" fagte ber "2. Bürger." Borhang!

Gertrude graufames Gefdid.

Ein blondes Lodentöpfchen lehnte biefer Tage an bem Gitter eines ber Berliege im Ginmanberungs = Depot, und ein Blid unfagbarer Trauer fprach ous ben buntelen Mugen, ber befagte, baß jenes garte, elfenhafte Mabchen trop ber fechzehn Jahre, icon wilde

# GROSSE EROFFNUNG UND CON

KLEIN BROS.,

Donnerstag, Freitag und Hamstag, 28., 29. und 30. Feptember.

Mufit jeden Nachmittag und Abend.-Brächtige Blumen-Decorationen.-Elegante und nühliche Couvenirs für Jedermann.

Sie nebst Bekannten find freundlichst eingeladen, unserer

Herbst=

Concert

Donner lag,

beizuwohnen.

Diese Einladung erfolgt nicht zu dem Zwecke, Ihnen Waaren zu verkaufen, sondern nur um Ihnen die gewähltesten und prächtigsten Moden in Serbst: und Win: ter:Schnittwaaren, die Sie je gesehen haben, zu zeigen.

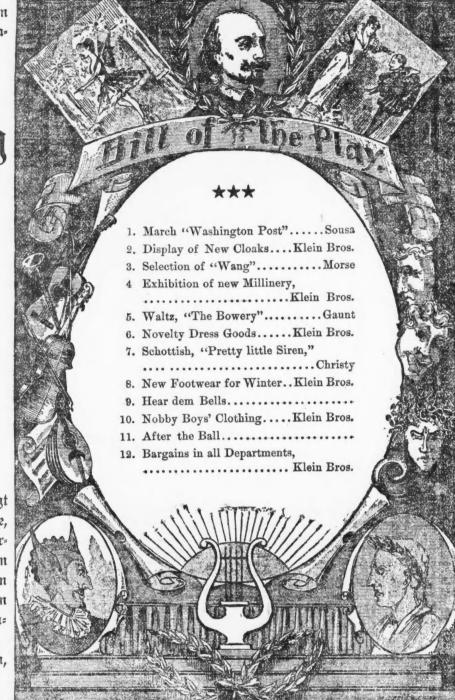

Unsere Auswahl

Reuen Mänteln, KleiderHolfen und Vukwaaren

außerordentlich

prächtia. aber auch die beste Beschreibung wäre

unzureichend Deshalb lagen

mir: Bitte, fommen Sie und sehen Sie selbst.

Allen unseren Gönnern sagen wir für ihre bisherige Unterstützung unseren Dank und hof-Blod von Läden,

795 bis 801 S. HALSTED STR.

Stürme, Glend und Rummer erfahren. Und fürwahr traurig ift bas Geschick bes "armen Mabchens" aus bem Babel

an ber Spree, bas jett wie ein Paria,

gemieden von Allen, verlaffen ift wie

fen, sie bei unserer Eröffnung zu sehen.

ein Stein auf ber Straße. Sonnige Rinberjahre hatte Gertrub Bergberg nie gehabt, die Lichtseiten ber dönen Raiferstadt an ber Spree hat fie nie tennen gelernt. Ihr Bater lag bem mühfamen Berufe eines Commiffions-Agenten ob, Hunger war steter Baft in ben elterlichen Wohnraumen. In bem Rampfe um die Erifteng ge= rieth Herzberg auf abschüffige Bahn und wurde gum Falfcher. Die Mutter, welche felbft aus ber Sefe bes Boltes hervorgegangen, fiel, als ihr Gatte bor brei Jahren zu mehrjähriger Gefang= nißstrafe verurtheilt mard, bem Lafter völlig in die Arme, und als blutjunges Madchen mußte Gertrud Straugchen in ben Concertlotalen ber Großftabt verkaufen. In bas Quartier ihrer Mut= ter gog feiner Beit eine fcone Ungarin mit ihrer achtjährigen Tochter, Die trot ihrer 24 Jahre ben Becher ber Freude bis zur Reige geleert. Gie mar angeb= lich die Gattin eines Oberftlieutenants ber öfterreichischen Urmee, Namens be Schwart, lebte jedoch feit Jahren ge= trennt bom Gatten und bertaufchte bann bas luftige Wien mit bem mo= berneren Berlin. Die fcone Ungarin, Die felbit für Die Welt bes Scheins ichwärmte, bewog die damals 15jah= rige Gertrub, Die eine hubiche Stimme hat, die Bretter eines Concertlofales zu betreten, und das Rind erntete mit seinem seelenvollen Vortrage von Volks= weisen fturmischen Beifall bei ber Ber= liner "Seuneffe Doree" ber Friedrich= ftabt. Die eigene Mutter führte bas arme Mädchen in bas Nachtleben ber Raiferstadt ein, das berauscht bon ben auf fie einfturmenben Benuffen bom weltstädtischen Strubel hinweggeriffen word. Doch bald tam fie gum Bewußt= fein ihrer Lage, und mit freudigem Bergen ergriff fie ben Gebanten, als bie Ungarin, bie unter ihrem Madden= namen, Ottilie Riralpi, lebte, ben Entfcluß faßte, zu ihrer in New York

wohnenben Mutter zu fahren. Weit ab bon ber Sumpfluft, in ber fie bisher geathmet, wollte Gertrub in ber neuen Belt ein neues Leben begins nen, boch als ihre Mutter bon bem Plane borte, ertlärte fie, baf fie ibr Rind begleiten werbe. Gin Stiefbruber bon Gertrub, ber 29 Jahre alte 3ahn= argt Dr. Robert Dreives, gog ebenfalls

mit in bie weite Belt. War es eine Fügung bes Schidfals

ober nur bas wachfame Auge ber Ber= manbab, furgum, in Samburg murbe bie Mutter, welche ihre aufleihcontratt erworbenen Möbel auf eigene Fauft ber= fauft hatte, verhaftet und mußte nach Berlin gurudfehren, mahrend Gertrub ohne die Mutter mit bem Dampfer "Corrento" binausbampfte auf's Weltmeer, entgegen bem Glückslande, in bem fie ein neues Leben beginnen wollte. Doch bitter war bie Enttäuschung, benn mahrend ihre Begleiter Die Geftabe ber neuen Welt betreten tonnen, murbeGer= trub festgehalten. Der Capitan bes qenannten Dampfers, Namens Jorgen= fen, warf fich jum Beschüger ber Unga= rin auf und nach beren Ungabe foll er fonderbarer Beife furg nach ber Lanbung bes Dampfers am letten Freitag Abend unbefugter Beife bom Schiffsbed mit berfelben nach ber Behaufung ber Mutter ber Ungarin, ber in zweiter Che vermählten Emilie Sofoli in New Mort gefahren fein und fie bann wieder gur Nachtzeit gu feinem Schiffe

Hochachtungsvoll,

geleitet haben. Die Ungarin ließ man ungehindert paffiren, boch ba ber Stiefbruber Ber= truds feine besondere Unhänglichkeit für biefe an ben Tag legte, und auch ber Capitan achselgudend bon bannen ging, fo murbe bem Mabchen bie Lan= bung berweigert und all' ihr Bitten und Fleben, baß fie brav und gang brav fein und arbeiten wolle, um ihr Bgob redlich zu berdienen, war umfonft. Die Infpectoren meinten, es mare gefährs lich, bas junge Mädchen hier ihre Wege giehen zu laffen und beshalb muß fie guriid nach - Berlin. Bielleicht geht es in biefem Falle wie in früheren, wo im Gegenfat zu Mephiftopheles, bon ben Beschlüffen ber Inspectoren gelten

"Sie find Theile jener Rraft, Die ftets bas Gute will Und boch bas Bofe fcafft."

Die arme fleine Berlinerin fingt nun nicht mehr ihr Lieblingslieb, mit bem fie im "Reichsabler" in ber Friebrichs= ftrage fo oft ihr Publicum gu fturmi= fchem Beifall hingeriffen:

Bobin ich manb're burch bie Belt, Db über Meer und Lanb, Der Ort fich fest im Bergen halt, Bo meine Wiege ftanb; Ja, zieht's Berliner Kind hinaus-Ins Gludsland ohne Weh, Rehrt es gurud ins Baterhaus Bum grunen Stranb ber Spree.

Sie febnt fich nicht gurud, benn fie hat feine Beimath, fein Baterhaus!

"Abendpoft", täglide Auflage 39,000.

Dod Fellow-Drden. Die nationale Großloge ber Dbb=

Fellows, welche in Milwautee tagte, hat am Conntag ihreGeschäfte erlediat. Die Sitzung ift für ben Orben eine wichtige gewesen. Die nativistische Tenbeng, Die fich querft in bem Untrag auf Ausschließung aller Wirthe äu= Berte, wurde bon ber Grofloge fo prompt und entschieden gurudgewiesen, bag ben Förderern derfelben ber Muth verging. Auch mit ihrem Unfchlag, die Vertreibung ber beutschen Sprache aus ben beutschen Logen bei ber Großloge burchzusehen, hatten bie Nativiften fein Glüd. - In Sachen bes Gesuchs bes Ergbischofs von Mil= wautee um Ueberlaffung einer Abschrift ber Orbensfahungen, bamit bie Rirche entscheiben konne, ob biefelben irgend etwas enthalten, was mit ben Satungen ber Rirche in Conflitt fteht und einen gläubigen Ratholiten ab= halten muffe, Mitglieb bes Orbens gu werben, ftellte fich die Großloge auf ben Standpunkt ihres Großmeifters, ber baffelbe Gefuch bes Erzbischofs Rager schon früher mit bem Bemerken abge= lehnt hat, bag er bie Geheimniffe bes Orbens nicht an bie große Glode han= gen burfe. Die Groffloge entichieb, daß ber Orben ber Obb Fellows es für unnöthig erachte, bie Anertennung ir= gend einer besonderen Rirchengemein= chaft nachzusuchen, obschon er zu allen Beiten bie Unterstützung aller guten Menschen anstreben werbe, so ba Gott berehren und bie Sumanität forbern, ohne Rudficht auf Glaubensbekennt= niß ober Nationalität. - Gine anbere wichtige Frage, bie ben Orben schon oft und lange beschäftigt bat, ber Status ber Obd Fellows Berficherungs Gefell= schaften, wurde bahin entschieben, baß ber Orben für solche Gesellschaften teine Garantie übernehmen tonne. Auch wurde allen folden Versicherungs= gesellschaften, die auch außerhalb bes Orbens Geschäfte machen, unterfagt, ich noch länger als "Obb Fellows-Berficherungsgesellschaften" zu bezeichnen. - Die "PatriarcheMilitant", ber uni= formirte Rang bes Orbens, haben fich mit ber burchgreifenben Organisation bes Ranges offenbar gufrieben gegeben.

- Rach Darwin und anderenMan= nern ber Wiffenschaft nimmt es Tau= fenbe von Jahren, bis aus einem Uffen ein Menfch werben fann, aber ein Mensch fann in einer einzigen Minute einen Affen aus fich machen. Wir fchreis ten eben an ber Spipe ber Intelligens.

## Norddeutscher Lloyd

Baltimore nach Bremen burch bie bemährten neuen Boftbambfer erfter Claffet Darmftadt, Dresden, Oldenburg, Gera. Stutigart, Weimar. Rarisruhe, eben Mittwoch, ban Breme

Erste Cajüte \$60, \$90-Rad Lage der Plate. Die obigen Stahlbampfer find fammilich neu, bon borgligfichter Bemart, und in allen Theilen bequem eingerichte. Länge 415—435 Kug. Breite 48 Kug. Electriche Beleuchtung in allen Raumen. Weitere Auskunft ertheilen die General-Agenten,

2. Edumader & Co., 5. S. Gay Str., Baltimore, Md 3. Wm. Eichenburg, 78 Fifth Ave., Chicago, Ills. ober beren Bertreter im Inlande.

> Burlington Route.

BESTE LINIE ACIFIC-KÜSTE Vier Züge Täglich

Colliner ale irnend eine andere Weldfendungen. KOPPERL & HUNSBERGER. 5 2 Cark Street, Chicago, and 2 Builtery Place, New Yor

Wenn Sie Gelb fparen wollen. Möbeln, Teppiche, Defen Strauss & Smith, W. Madison S Deutiche Firma. 18aplj

## "Löwen Store"

W. A.WIEBOLDT & CO.

Donnerstag, den 28. Sept.: === 700 Riften ===

aus dem Zwangsverkauf von hinkley, Thader & Co., Beverly, Maffachufetis, ju ungefähr

= 50 Cents am Dollar. = iduhe, burch und burch gi Leder, regularer Breis, \$1.75,

450 Baar ftarfe leberne Alltags-fchuhe, jum Anopien, rein leder-ne Innen- und Lugenfohle und Kappen; regul. Werth \$1.25, für. 200 Paar Damen Cammet: Elip: 37C

60 Baar Kiblieberne Exford Das 39c men-Elippers, mit guter leberuer Sohle und Rappe; jur .... 240 Baar warme Fils Damen: 35c Blippers, birte Filsjople, fin

300 Baar Ind Damenichuhe, mit Glanell gestittert, leberne Sobie, mit Flanell gefüttert, leberne Soble, für 540 Baar Kibleberne Kinders Knöp fichuhe mit Hatent-Tip, gute leberne Goble, No. 5—8, tir

420 Paar berfelben Gorte, No. 8-11, für .. 58c 360 Baar Grain Leber Kinder: Knöpf:Zhuhe, Deel ober Evring-Deel, leberne Innen- und Augenjohie, Ro. 8—11, für ....

288 Paar kalblederne Knaben: fchulse dum Knöpsen, starte le-derne Innen- und Außensohle, No. 11—2, für 336 Paar berfelben Gorte, Ro. 3-514, für. 78c 312 Raar falbleberne 88c Lace ober Congres, berfelben Corte Ro. 6-11, für ..... 264 Paar Buffleder: Männerschuhe, folides Leder durch und durch, Ro. 6—11, für

Madden: Glippere, berfelben Sorte, Ro. 11-2, für

480 Baar graneleber Rnöpfichuhe, Deel ober Spring Deel, lederne Innen- und Augensohle, Ro. 12-2, für

25c

30c

85c

00 Paar hobe **Batentleder: Männerichuhe**, Lace oder Con-greß, lederne Innen- und Außen-fohie und Kappen, regulärer Werth \$4, für 95c 480 Paar niedrige **Patentleder:** Gerrenfchuhe jum Schnüren, werth \$1.50, für.

937, 939, 941 MILWAUKEE AVE.

Befte Lotten für Beimftätten.

Bolle Größe; billigfter Preis; monat: liche Abzahlungen. hoch gelegen; beste Prainage nach bem Flusse; in ber Nabe von zwei Aahntoben. 5 Kirchen, lutherische fatholische und protestantische; beutsche und engliste Schulen; große Aaben, Merkfatten und Fabriken. Roch viele Ectlotten zu vertaufen. Preife \$150 bis \$200.

Beffer als Gelb in ber Bant ober auf Zinfen, beni biefe Norten foinen nicht falliren und werden fich bali um Werthe berboppelt. — Geht hinaus und fest die Lotten, nur 40 Minuten Fahrt, in \* DESPLAINES \*

im Mittelpuntt ber Gtabt. Solt Such Frei-Tidets 130 Dearborn Ct. EDMUND O. STILES. . HOLLANDER, beuticher Berfaufer.

Heimath an der See.

Mbjahlunge-Plan. fünf und gehn Acres Bargellen verfauft auf fleine monatliche Abzahlungen. Rein Froft! Reine Stürme! Das befte und gefundefte Blima Ausgezeichnete Orangen-, Cutronen-, Frucht- und Semüse-Länderrien; Aussicht auf den Gost von Mexico. Zehn Arces den diesen Tande produzi-ren größere Werthe. als 80 Acces im Norden. Wegen aussichtstieder Aussanft iende man um ein Exemplar des Sub-Tropic. Abresse The Chicago Florida Improvement Co. Zimmer 20, 21 & 22, 115 Dearborn St., Chicago, III Combet um Probeeremplar des Sub-Trobi und Tafchenfarte von Florida. Afplin

Besser als eine Bank.

Grundeigenthum gablt 125 Cents am Dollar. Banten falliren und gablen 25 Cents am Dollar. Elmhurst Lotten

\$175-\$250 Bedingungen: \$10 Baar; Reft \$1 die Boche. Reine Binfen berechnet für fpatere Bahlungen. -Freie Sonntags : Excurfionen verlassen den Wells Str.-Bahnhof 2 Uhr Rachn. Wenn Ihr Elmhurft seht, so werdet Ihr gewiß eine Baustelle taufen. 3agbw

DELANY & SALZMAN, 115 Dearborn Str., 3immer 20, 21 u. 22.

GELD

gu berleihen in beliebigen Gummen bon \$500 aufwarts auf erfte Spothefen auf Chicago Grundeigenthum. Papiere gur fichern Capital - Anlage immer borrathig.

E. S. DREYER & CO., 1[p1] Nord-Ost-Ecke Dearborn und Washington Str.

84 La Salle Street Passagescheine,

Cajute und 3wifdended über Samburg, Bremen, Antwerpen, Rotterdam, Umfters dam Stettin, habre, Baris tc. Deutiches Rechtsbureau. Bollmachten mit confularifden Beglaubis gungen, Gebichafto: Collettionen, Boftaussahlungen u. f. w. eine Spezialität. General-Algentur der Sanfa-Linie milden Hamburg-Montreal-Chicago. Extra gut und billig für Zwischendeck: Paffagiere. Keine Umsteigerei, fein Castel Sarben ober Kopfsteuer. — Raberes bei

ANTON BŒNERT, Generalagent, Rechtsconsulent & Notar. 84 LA SALLE STR.

Passage - Scheine pon und nach allen Blagen in Deutschland, Defferreich und der Schweiz Spottbillig.

Folmaditen, Erbichafts - Gingiehungen Reidjs-Volt unfere Specialität.

C. B. RICHARD & CO.,

62 S. CLARK STR. (Sherman House). Conntags offen bon 10-12 Ubr. Redisanwälte.

JULIUS GOLDEREL Coldzier & Rodgers, Rechtsanwälte, Redzie Building, 3immer 901-907.

CEORG KERSTEN. Deutsches Friedens-Gericht der Fordseite. 57 R. Clark Str., Jimmer 2 und 3. Wortgages, Noten, gerichtliche Documente ze. ausgefertigt und beglandigt.

MAX EBERHARDT
Griedensrichter.
142 B. Radijon Cit., gegenüber Union Cit.
Mehung: 48 Alfand Bouleband. Wiel

Winangielles.

The Oldest ESTID 1867 Savings Bank

Namen Geld hintertegen, das nur auf ihren eigenes meilung ausbegahlt wird.
Musländische Wechselt-Wochstand die Bank und wirden Alle Markelt und aufwärts.
Meschäftestunden: 10 Uhr Norm. die Juhr Nachm.
Gankfast: 10 Uhr Bern. dies 2 Uhr Rachm. und vos 6 dies Alfrende.

184 La Salle Str. (THE TEMPLE)

Capital, . . . . . . \$500,000

Depositen-Contos. Die Bant gewährt tiberale Accommobationen und in gur Aninabme neuer Aundichaft fiels bereit. Sparbant-Departement.

Zinsen auf alle Einlagen von einem Monate und barw über werben am 1. Januar und am 1. Jult berechnet. Bechfel, Credit-Briefe, Poft-Bablungen. Anleifen auf Grundeigentfinm.

Dermann Felfenthal, Prafibent. Jacob Groß, Bite-Prafibent. Fred. Miller, Caffter. 16fpfmmbm Household Loan Association.

(incorporirt) 85 Dearborn Str., Bimmer 304. 534 Lincoln Alve., Bimmer 1, Late Biem. = Aeld auf Möbel. =

Keine Wegnahme, feine Oesenlichteit vor Bergögen mug. Da wir unter allen Geschlichten in den Ber. Staaten das größte Kahisal bestigen, is können wir Kuch niedrigere Raten und längere Zeit gewähren, als trgend Jemand in der Stadt. Untere Gesellichaft ift vryanisitet und macht Geschäfte nach dem Zaugesells schafts-Plane. Darleben gegen leichte wöhnentlich ober monatliche Kickzahlung nach Bequemingkeit. Sprecht uns, bevor Jor eine Anteibe macht. Brings Eure Mödel-Receipts mit Euch.

Es wird deutsch gesprochen. Household Loan Association, 85 Dearborn Str., Bimmer 304. 534 Lincoln Alve., Bimmer 1, Lale Biem. Gegründet 1854.

Bank-Beschäft

Wasmansdorff & Heinemann, 145-147 D. Randolph Str. Hicherste Anlagen find Erfte Dybothefen, gestigert burd Chicagore Grunde eigenthum. Wir haben ummer folge

MORTCACES rägen von 2500—aufwärts, zahlbar in Cold, Bollmachten ausgestellt.—Grbichaften eingezos gen. Baffagefcheine bon und nach Euroba, 16. Sonntags offen bon 10—12 Ubr Dormittags.

C. FRISCHE & CO., 101 WASHINGTON STR., - - CHICAGO, ILL.

Passagescheine im Zwischendeck unb Cajuete nach unb von Hamburg, Bremen, Stettin, Antwerpen, Retterdam, Mavre unb allen Bidgen Europas.

Vollmachten mit conjularitiden Beglaubigungen.
Erbschafts - Einziehungen, Poat - Ausstellungen etc.
Sonntags offen bis 12 libr.

E. G. Pauling, 145 Ja Salle Str., Bimmer 15 und 17. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Shpotheten

zu verkaufen.

Schukverein der gansbesiker gegen ichlecht gahlende Miether, 371 Barrabee Gtr.

Bm. Cievert, 3204 Meniwerib An. Artwilliger. 794 Milmantes Abe. R. Beig, 614 Racine Ave. U. J. Cielie, 3254 C. galget City.